

1178 iws Fiche

Rosalie

## Rosalie und Mettchen.

Ein Roman.

Berlin, 1801. In Ungers Journalhandlung.



Rosalie und Mettchen.

## Erstes Rapitel.

Dufter brannten die Kerzen, und warfen einen dämmernden Schimmer durchs Gesmach hin; blau und erlöschend loderte das Flämmen unter der Theemaschiene; vols lendet war das der Göttin Langeweile gesbrachte Opfer, der zu Ehren die Opfernden, dreimal schon, die ganze Lonleiter durchgesgähnt hatten. Selten nur wurde in Prinzzessin Amandens Zimmer, wo sonst der heistre Scherz auf Blumen thronte, ein solches Opfer gebracht, wenn sich nicht, wie diesen Abend, die abgelebte Gouvernante darin verspätete.

Endlich hatte sie nun auch das lette 26! und D! ihrer fronikartigen Erzählungen, den erschöpften Buhörerinnen zum Bersten gegeben; sie hatte erst noch einiges Buderwerk in ihr Arbeitskörbchen zur Spende für Mops und Papagei eingepadt, und ihr "Dormés bien, mes Dames" brachte neues Leben in die kleine Gesellschaft.

Prinzessin Amanda, die leicht dem Drude der Langenweile erlag, hapfte freudig, sang ihr in follernder französischer Manier, ein Adieu mes amours nach, indem sie der Thur, aus der sie verschwunden war, einen schalt, haften Ruß zuwarf. "Gott lob! Gott lob!« rief sie, wie von einer Burde befreit, "Das Band ist entzwei, jest sind wir frei! Die Fee ist verschwunden!«

Und doch baten Gie fo dringend, daß fie bleiben möchte? Warum thaten fie das nun, Pringeffin, da fie doch ihre Entfernung wünschten? fragte Rosalie.

Weil — antwortete Amande ichnell, je nun, weil ihre naturliche Ungefälligkeit mich hoffen ließ, sie werde um so eher gehen; und weil — — nun, wenn Sie darauf bestehen, es wissen zu wollen, weil uns dere gleichen kleine freundliche Falschheiten geswissernaßen zur Pflicht gemacht sind.

»Freundliche Falschheit! — gewisser maßen zur Pflicht! — ach nun begreif ich! ja Pflichten muß man freilich streng erfüllen!«

Spotterin! allein wollen die Menfchen es denn anders? follen wir nicht meift gang gegen unfer inneres Gefühl und gegen unsfere Überzeugung, in jeder momentanen Stimmung, entgegenkommend, herablaffend fenn? und wer vermöchte dies ohne Fertigs

falie die Bornehme zu nennen pflegt.

"Aber dann auch wehe dem Schlichten, Arglosen, Bescheidenen, der, unbekannt mit dieser unseligen vornehmen Gewandheit, sich von dieser einladenden Freundlichkeit verleiten läßt; wie schnell wird ihm, in den höhern Sphären des gesellschaftlichen Lebens, der ehrenvolle Beiname des Busdringlichen gegeben!"

Nicht ganz fo, Rosalie. Wer danach strebt, sich unsern Kreisen zu nahen, verzräth gewisse Unsprüche, die nicht dem Chazrakter des Schlichten und Bescheidnen entssprechen: und für einen folchen ist unste Halbehrlichkeit schon genug. Aber Rosalie, halten Sie uns nun im Ernste für eitel und geblendet genug, daß wir jedes Andrängen an uns, für etwas das auf unste Persönslichkeit gerichtet ware, nehmen sollten?

Schmeichelte der uns umgebende Nimbus nicht ebenfalls der Eitelfeit jener werthen Bescheidnen, so möchten wir uns wohl ziemlich allein auf unster kalten, beneideten höhe erblicken.

"Freilich; denn die fich den Großen auf allen Bieren nahen, murden ichwerlich hinan friechen.«

Ach Rosalie: Wir alle sind arme, schwarche, gebrechliche Naturen! Wir Fürsten bestonders werden von zarter Kindheit an, mit lauter Täuschung genährt; Wir haschen unablässig, auch nach der auffallendsten, um doch einigen Ersat für die schreckliche unausfüllbare Leere zu haben. Wir spotten der Täuschungen, und geben uns ihnen so gern hin! Unser Leben ist ein ewiges Spiel um taube Nüsse. Wie beschämt stünden wir nicht oft vor den Geringsten uns ihrer Dienerschaft, rettete uns nicht unser

Rang. Doch lassen wir das; in Augenbliden demuthigt's mich. — Wo blieben Gie mit Ihrem Feen Marchen, als Fee Urgele erschien!

»Da, wo die Elfen einen Kreis von Blumenduft zogen, in welchem die Feen sich zur Wahl einer neuen Königin ver: sammelten.«

Wohl! sie mahlten die schöne Frivoline, indem sich diese nachlässig auf einem Monde strahl schaukeln, und einen Kolibri an einem rosaseidenen Fädchen flattern ließ.

Alls nun die Feen, fuhr Rosalie fort, ihrer neuen Königin huldigten, reichten sie ihr Geschenke aus allen Naturreichen dar; Retten und Spangen, kunstlich im Feuer der Sonne vergoldet; Gewänder, durch zarte Nymfenhande gewebt von gedieges nem Wasser; Splsiden hatten Spigen von Ather geklöppelt. Zuerst erschien gestügt

auf Krüden, fünstlich geschnist aus Manle wurfszähnen, die Fee Kanzlerin: sie reichte Frivolinen eine goldne Kapsel hin. Hier Königin, so sprach sie, nimm diese köstlichste aller Gaben; es ist nicht Pandorens Büchse, der Inbegrif des menschlichen Elendes. Sie enthält die schönen, beglückenden Leidens schaften; beglückend für den, dem es gelingt, sie nicht verkehrt aus ihrem Behältnisse zu ziehen. Und das möge Dir gelingen, weise Krivoline! Erspare sie für ein Pathenges schonk, denn oft haben Feen solche Gaben auszuspenden! Gebrauche sie weise! — Sie sprachs, und hinkte von dannen.

Unfere junge Rönigin erröthete ichier vor Begierde, ihr feltsames Geschenk zu une tersuchen. Sie begab sich fruhe in ihr Boudoir, ihr Page Ariel leuchtete ihr vor, mit Fackeln von Johanniswurmchen, sie entließ

die dienenden Elfen, und warf fich auf ihren Cofa von goldenen Abendwolken.

Jest untersuchte fie von allen Geiten das herrliche Behaltnif. Gie ichob, drehete, Schüttelte, laufchte, ob fie etwas fich bemes gen hore; fie versuchte dief Ende, fie drudte mit garten Fingern das Undre; fie wollte das Rechte treffen. Und fiebe! leife, leife, hob fich der Dedel von felbft. Gie ftaunte, eine faum horbare Sarmonie, - fterbliche Dhren hatten fie nicht vernommen - tonte lieblich; ein rofiger Duft erfüllte das Bouboir, und flog in eine blendende Bolte gufammen. - Mus der Bolfe entwickelte fich ein feder Anabe; er mar icon, wie fein fterbliches Rind, uber feinem filbernen Befieder, prangte ein goldener Rocher. -

Und er war es felbst, der alberne Umor, rief Amanda dazwischen. Rein, Rosalie, das will langweilig werden; konnen denn in diefer Sterblichkeit nicht zwei Seiten, ohne die erbarmliche Alltaglichkeit geschriesben werden? Satyre, Anspielung auf unsfere hofgebrauche, laß ich mir gefallen; die Schadenfreude findet wenigstens ihre Rechnung dabei; aber Liebe, und wieder Liebe, und immer Liebe! Lassen wir altkluge Leute diese Kindereien. Eben so gern hore ich die Angelike von der weißen Frau ergahlen.

Nun wohl! bei hofe ifts freilich, eine Richteristenz fur die andre: sagte Rosalie sanft spottend. Ich wußte nicht, daß die schöne Prinzessin Amanda dem holden Goteterknaben so abhold mare!

Das wußte Rosalie nicht, und wir tens nen uns seit den Kinderjahren? Mir ers scheint Umor, eben wie das Kind Umor, das heißt, als der unverschämteste Gaukler und Menschenqualer: dem man über Berg und Thal ausweichen muß. Uber ich fürchte

ihn eigentlich nicht. Ich nahm ihm fein Beichoß. - Gie lächeln Rofalie? Im Ernfte. ich fürchte ihn nicht! ich fchiege feine Pfeile ab, ohne je wieder vermundet zu merden. Rein fuhr fie mit triumfirender Miene fort, nie zeichnete mein Berg einen Mann aus; aber niederfallen an dem Thron meis ner Reize muffen fie alle; alle! denn ich liebe fie alle, weil fie mich amufiren; weil fich ohne fie feine Tangparthie anordnen liefe; weil es überhaupt nicht der Dlübe werth fenn murde, diefe Figur mit diefen pon Weibern beneideten Gragien gu fcmute fen. Wie matt, wie falt und todtend mare jede Unterhaltung ohne Manner! wie ichmachtet der weibliche Birkel ehe fie eine treten; mit ihnen fommt Leben und Las den gurud, verfundet durch das Raufden der Rader, und das neu aufgezogne Triebs mert der Bungen!

2lber

Alber Webe! und dreifaches Webe, wer sich Einem ergabe! Ach! da stand' es um das Barometer der guten Laune schlecht: Bald murd' es auf Winterkalte, bald auf chaleur d'orange zeigen; selten lase man untermischte Sonnenblicke, am häufigsten Sturm.

5000

Dem gludlichen Erbprinzen von - Ihre Sand Reimen

21ch Rofalie! woran mahnen Gie mich! er ist reflicher Mann; aber - ich werde verheirathet fenn! seufzte sie, mit komischem Grame:

"Und Sie verhießen Ihre hand, ohne Ihr Berg? Pringeffin, gehört das nun auch unter' die Rubrit der kleinen artigen voenehmen Falfchheiten.«

Rofalie, ich gesteh's, am allerfalfcheften und treulofesten begegnen wir uns unter Bof. u. Nett. B einander. Riemand ftagte bei der Bewerbung nach meinem Serzen; auch konnte ich es keinem todten Bilde schenken. Es iging wie es bei uns Sitte ist. Aber, ich ihabe Ihnen schon: gesagt, daß nie ein mannliches Wesen, dieß leichte freie Herz —

In diesem Augenblicke wurde der schöne Graf Silberbach gemeldet, mit welchem die lebhafte Amande eine Art von geistiger Roketterie trieb; wenigstent, wenn wir ihren eben gesprochnen Worten trauen wollen, kann ihr Ergößen an einander nicht mehrgewesen senn, wenn gleich die spähenden Hofaugen und Kenner behaupten wollten — doch wir wissen nichts weiter, als daß Amande die angefangene Phrase hocherröthend abbrach, und in sichtliche Verlegen, beit gerieth; weshalb? werden wir sogleich erfahren.

......

Sie war einen Augenblick unschlüstig, ob das wunderschöne Madchen Rosalie zusgegen senn durfe. Aber ein prüfender Blick in den Spiegel, auf ihre eigne Gestalt, der in Gedankenschnelle die reizenoste Attitude gegeben wurde, und die Borstellung, daß ein noch so hübsches Weib, sei es nur von burgerlicher Abkunft, nie die Reize einer Prinzessin überstrahlen könne, vermochten sie, Rosalie da zu lassen.

Der Graf war ein Liebling des regierens den Herrn; ichon, wisig, im Besit jener Lalente und Renntnisse, die der hof liebt und schäfen kann. Boltair's Essay sur l'histoire, hatte er ganz inne, und galt das her für ein Orakel der Geschichtekunde, bet dem sich alle Raths erholten. Wie dieser sein Lehrer, verständ er von allen Religios nen persissirend zu sprechen; und so erwarb er sich ben Beinamen des Philosophen. In feiner Galanttie und Gewandheit, war er jedem überlegen, und in der welt = oder, hofflugen Falschheit und Treulosigkeit, suchte er seines Gleichen. Die Ingredienszen dieses empfehlenden Charakters hatte er mühsam und kostspielig aus allen Landern und von allen höfen zusammengeholt; dafür war ihm an seinem hofe der Beisname des Allerliebenswürdigsten zu Theil geworden.

Der Graf erschien. Gein erster Blick war, wie siche versteht, für die Prinzessing Der zweite galt Rosalien, die ihn sogleich bemerkte, und so schien es, schwer zu ertragen vermochte. Diese stumme Scene entaging Amanden keinesweges, und sie gab vermuthlich in der guten Absicht, Rosalien einer Berlegenheit zu entziehen, ihr einen Auftrag in ein fernes Bimmer. Sie gab ihn in dem kalten trocknen Ton der Gebies

Thranen in die Augen. Sie erhielt indes moch einige Genugthung in der Frage des Grafen: wer die ungemein schone sunge Dame sei? mit auf den Weg. Minande zögerte mit der Antwort, bis Rosalie ganz aus dem Zimmer war, und sagte dann nachlässig: es ist ein armes elternloses Bürgermädchen, die mir, wenn ich von hier gehe, zur Vorleserin bestimmt ist. Indem siel ihr die vornehme Falschheit ein, und sie seite einlenkend hinzu: sie hat manches artige Talent, womit sie mich zuweilere amusirt.

Der wohlerfahrne Graf bedachte, wie übel gethan es fenn wurde, fich bei einer Dame, und überdieß bei einer Prinzeffin von Amandens Ansprüchen, so angelegente lich um eine Andre zu bekümmern. Doch behielt er sichs vor, sich je eher je lieber

aufs genaueste nach dem iconen Madchen Bu erkundigen. Denn die Beimörter arm, und elternloß, tonten dem vornehmen herrn fo fuß, daß er dasselbe icon im voraus als feine sichere Beute ansahe.

A control of the control of

## Zweites Rapitel.

Es mar einer der falteften Abende des Jas Die Sterne funkelten hell; laut-Engerete der Schnee unter den Suftritten der Gehenden, und die dicht beeifeten Gene fter hinderten die Aussicht nach der Strafe bin, als die Geheimerathin Linden, im Rreife der Ihrigen, der perspäteten Rude, febr ihrer zweiten Dochter Rofalie harrten Der gededte Sifch, fand einfam; banglid ginge die befümmerte Mutter umber : aufi jeden Rommenden, auf jeden Suftritt laue fchend, bei jeder vorüberrollenden Rutiche das Kenfter ofnend ; bis Luife, ihre altefte Toditer anmerfte, die Mutter falte das Bimmer aus, und das leichtfinnige Gefcopf fei falder Ungemächlichkeit nicht werth.

Eung, ichnitt tief in der Mutter Geele.

Freilich war Rosalie ihr Liebling, der schone Abdruck ihres eigenen Jugendlebens, die Bierde ihres Hauses, die Krone ihrer Tochter. Setets hatte sie den bittern Wittwensstand der Mutter durch Liebe und Gehoressam versüßt; und ungern geschahe es, daß sie dem theuern Liebling für Bitte einer Berwandtin am Hose, auf Tage und Woschen entsagte, doch wollte sie durch Verweisigerung das sichon loser werdende Band, zwischen sich und den aufgeblasenen Berswandten ihres verstorbenen Männes, nicht vollends trennen, und ließ sichs gefallen:

»Jest kömmt fie!« rief die Mutteritie umfirend und die Thur ofnend. Aber ees war Karl Lilienthal, ein treflicher Jüngling, der mit seltener romantischer Liebe annder schönen Rosalie hing. Als Kail sich mund derte, die Familie noch nicht um die Abendsuppe am runden Lischheit versammelt zu finden, fagte Luise spottifch; wir warten noch auf unsere Hofdame! Der Mutter schlich eine Thrane die Wange herab; sie fagte mit verhaltenem Unmuthe: ja, unsere Rosalie läßt uns heuts lange warten.

Deforge; der verruchte Saf! indem er mit dem Buß ftampfte.

Um Gotteswillen Rart, wie meinen Gte das? Gie erichrecken mich, mit diefem Uns gestum. Bas konnen Gie fürchten?

Ich fürchten? ich fürchte gar nichts; was hatte ich zu vertieren, wenn fle auch auf der heillofen Masterade ware? Dime mer achtete fle ja mein.

Guter Karl, sagte die Mutter, ihm die Wangen fanft mutterlich streichelnd, Rosalie ist gut, sie wird nicht immer undankbar senn. Luife warf Die Rafe fpottifch auf, und meinte; wenn Maskenball ware, durften fie wohl der stillen guten Schwester nicht lane ger warten. Mutter, ich bitte, daß wie endlich effen, feste fie gebietend hingu.

Rosalie hat von jeher igern nach den Sternen gesehen; bei hofe lassen sich wohl unter den Bebanderten die besten Beobache tungen austellen; sagte Antoinette, die dritte der Mädchen, scherzend, denn ihr unbefane genes herz, ahnete keinen Abelstand in einem verspäteten Nachhausekommen.

Der Einfall ift grtig, sagte Karl finster, Saben . Gie oft dergleichen über Ihre Freunde? Das liebe freundliche Madchen wurde über und über roth, reichte Karln gutmuthig die hand, und betheuerte mit Thranen im Auge, sie habe es wirklich nicht bose gemeint.

Karl erbot sich nachzusehen, ob es Rofalien vielleicht an einem Begleiter fehle? Luise lachte hämisch, und sagte: das mare
doch artig! Die Mutter antwortete-Karln
erleichtert: thun Sie's; es trift sich bei der
Tante oft, wenn die Bediente alle im Dienst
sind. Karl flog mehr als er ging. Luise
drang darauf, daß gegessen wurde,

Madam Lindens sanfter, in der Schule der Leiden gebeugter Charakter, unterlag oft dem herrschsuchtigen Wesen, dieser harten schnöden Tochter, deren Gemuth der Neid über Rosaliens blendende Schönheit pollig verstimmt hatte, indem sie selbst auf Schönheit Unspruch machen durfte.

Gie festen fich zu Tifche. Mit erkunftelter Ruhe, gab Madam Linden fedem Rinde feinen Theil, fie felbft rubrte keinen Biffen an.

Nach einer halben Stunde, tam Sarl bleich und dufter gurudt Es ift wirklich

fo, fagte er, mit fcheinbarer Rube. Es ift Maskenball, Rofalie und Angelike ftanden fcon völlig bereit — als — was weiß ichs — Amanden zu folgen.

Luife fagte nichts, warf aber der Mutster einen Blid zu, den diese tief empfand, indem sie gang leise und traurig sagte: also doch auf dem Ball! das hatte ich nicht gedacht! meine Erlaubniß hat sie sich nicht dazu erbeten.

"Ha, fie wird noch manches ohne Ihre Erlaubniß thun, darauf verlaffen Sie fich. (Ber in diesem kleinen Familien Birkel allein fahig mar dieß zu sagen, wissen wir.) D Luise, Luise, laß ab, rief Madam Linden schmerzlich erschüttert; ist mein Gemuth nicht schon gequalt genug?

Der edle, weiche, und doch fo fefte Jung-

lich die hand; Luifen warf er einen Blid, poll Unmuth und Berachtung gu.

Diefen Abend, und die darauf folgende Racht, hatte die rechtschaffene Mutter die bitterften Erfahrungen in ihrem Bittmen: ftande gemacht. Bis jest fampfte fie nut mit Gorgen der Nahrung. Bum erften Mal fo lange fie von ihr Mutter genannt wurde, gab ihr der Liebling ihres Bergens Unlag gur Ungufriedenheit. Ihre Geele ahnete Unglud, fie mußte nicht recht wes. halb, und verwieß fich ihre Beforgniffe als ungegrundet. Theilnahme an einem Masfenball ichien ihr an fich noch fein Berbrechen; aber ein Ball an einem Sofe, der zum wenigsten im Rufe des größten Leichte finns ftand, tonnte ihre Tochter, die ohne Edus, ohne Begleitung mar, wenigstens auf Abwege führen, auf welche das Made chen nicht ohne Befahr fur feine garte

Ehre treten kann. Was beforgt überdieß eine zärtliche Mutter nicht alles, und welche Gespenster sieht nicht ein liebender Jung- ling, zumal wenn seine Liebe als Leidensschaft unerwiedert blieb, aber durch schwessterliche Zuneigung der Geliebten stets feste gehalten wurde? Und dieß war ganz der Fall in dem Berhältnise zwischen Karln und Rosalien.

## Driftes Rapitel.

Nach einer gang ichlaflos durchfeufzten Racht, ftand die Webeimerathin Linden Schon wieder harrend am Senfter, als die Raroffen mit den Beimtehrenden vom Balle über den pfeiffenden Conee rollten; an den erlofchenden Laternen fabe fie Dominos ju Bug : wie leichte nachtliche Erfchei= nungen vorüberschwinden. Allmablich wurde es ftill, und immer ftiller und Rofalie mat nicht unter den Beimfehrenden gemefen, Da fahe die gute Mutter mit naffem Blid gu den Sternen auf, und feufzte aus der Diefe der Bruft: befduge Du das arme Schuflose Madden! Gie feste fich an ihr Arbeitstifchen; aber weder Lefen noch Urbeit wollte ihr behagen. Es war ihr troftlich, als fie wieder Menfchen fich regen horte, als der Rachbar Schmid zu hams mern anfing; und bin und wieder benachs barte hausthuren geofnet murden.

Raum war es Sag, als auch Rurl erschien, dessen kraftvolle Jugend sich durch
einen kurzen Schlaf leicht gestärkt fühlte,
und den gespannten Nerven eine mildere
Stimmung gab. Die gestrige Unruhe erschien ihm, wie eine überstandene Krankheit; die Schatten waren verschwebt, und
voll und innig stand seine Liebe, mit allen
ihren süßen Hofnungen wieder vor ihm.
Es war ihm so gewiß, daß Rosalie freundlich und frühe heimkehren werde; daß et
ihr ein Paar schone Rosen, die er mit liebevoller Sorgsamkeit überwintert hatte, zur
Gabe darbrachte.

Die Familie versammelte fich nach und nach im Besuchzimmer; Luise marf einen spöttischen Blid auf die Gabe, treuer Liebe. Der Mutter gelang es, ihre innere Unruhe gu dampfen. Richts nahrt und erhöht jesten Affekt fo, als wenn wir uns ihn zu außern gestatten. Go begann ein ziemlich ruhiges Gesprach, welches jedoch oft von Karln durch einen unwillkührlichen Geufzer unterbrochen wurde, der in der mutterlichen Brust sein treues Echo fand.

Der Bormittag verstrich in der Boraus. segung, Rosalie sei bei der Tante, bei welscher sie wohl zu übernachten pflegte. Als aber auch am Mittage die Tochter immer noch nicht erschien, folterte die gute Muteter eine neue Unruhe, und eben sollte Anstoinette abgeschickt werden, als Karl fast athemloß die Straße herausstürzt, und zersstöhtt ins Gemach tritt. Er winkt die Muteter ins Borzimmer und erzählt mit einzelenen Worten, Rosalie habe schon um ein Uhr den Ball verlassen, sich nach Hause zu begeben. Bei der Tante wisse man weis Ros, u. Nett.

ter nichts von ihr; "aber" feste er hinzu, "gewiß weiß Angelike mehr; fie fahe zu schlau aus ihren bligenden Augen, als daß sie nicht Aufschluß follte geben können.

Rarl bemerkte im eignen Schmerz verfenkt, nicht, welchen Jammer er über die Mutter brachte. Gie hörte ihn bewuftloß an, gab auch fein Beichen des Gefühls; todt und ftarr war jest alles in ihr.

Ein Bedienter von Pringessin Amanda, trat jest ein mit Gruß und Frage nach Rosalien. Sie habe, so hieß es, um ein Uhr den Saal in Begleitung eines vornehmen herrn verlassen. Mamfell Angelike wolle aber von dem Allem nichts gesehn haben.

Karl fühlte jest nur die schrecklich kompromittirte Ehre der Familie, und rief dem Bedienten ungestüm zu: »das sei alles leere » Boraussetzung; die junge Dame befände » sich unwohl im Nebenzimmer, dieß möge

» er feiner Pringoffin fagen. « Meinen Gie meine feine Schwester unter der jungen Dame? fagte Luife rafch hervortretend, fie hatte im Rebengimmer den gangen Muftritt belaufcht - fo fann ich wenigftens betheuern, daß wir nichts von ihr miffen. Cagen Gie das der Pringeffin. "Aber mein Gott, fie ift ja bier, - rief Rarl dagwifden. Der Bediente bedauerte mit einer Miene voll Schlauheit, menn der Familie ein Une glud begegnet fenn follte. Im Grunde mußte er recht gut woran er mar, meil er felbit handelnde Perfon in dem aufgeführe ten Drama gemefen war. Er entfernte fich mit einem Bedauern, das nicht treulofer fenn fonnte.

Die auf diesen Auftritt folgende Szenen im Lindenfichen Haufe, enthalten wir uns auszumahlen. Die Mutter in dumpfen Schmerz versunten, ichien vernichtet zu

werden; in Karls Herz tobte Unmuth und Unentschlossenheit. Antoinette war mit ganzem Herzen überall hülfreich, und drängte den eignen Gram in die treue Bruft zurück; nur die Knaben mit dem unbefangenen Blick der Kindheit standen sorglos zur Seite. Aber selbst Luise gab einige schwazche Merkmale von Theilnahme; obgleich in ihrer strengen Manier, die mit ihren harten Ecken das wunde Gefühl unsanft zu berühren psiegte.

## Biertes Rapitel.

Madam Rrang, die gewesene burgerliche Souvernante der Pringeffin, drangte fich, die erfte Überbringerin der Radpricht aus dem Lindenichen Saufe zu fenn, denn Ros falie mar ihr ftete im Innerften zuwider gewesen, und fie fonnte nie anders glauben, als der Behaften widerfahre durch den Umgang mit ihrer durchlauchtigen Gleve. viel zu viel Ehre. Befonders verzieh fie es Rofalien nie, daß diefe einft in ihrer? Begenwart behauptet hatte, triefende Mugen maren immer haflid, fie mochten blau oder ichwarz fenn. Das war nun derdings im Beifenn einer Frau, die in Unfebung ihrer Mugen jedem Befchmad wie derftand, febr anzüglich. Jest hatte fie das Radifdiwert in Banden, und fie ichwang es, mit achter altjungferlicher Buth. Gie

machte ihren Bericht, verbrämt mit eignem gutartigen Wiß, und den pobelhaften Bussaßen der Kammerlakapen. Umandens schöne Natur siegte in Augenblicken wohl über die hösische Berbildung; und der Gram der Mutter, den Madam Kranz, um den Fehler der Tochter recht grell darzustellen, etwas ins hochtragische mahlte, entlockte Amandens Auge eine Thräne. Es wäre auch gewiß bis zur Rührung bei ihr gestommen, wäre nicht so eben ein Musikus mit zwölf neuen Walzern erschienen, auf welche sie unterzeichnet hatte.

Als sie diese durchgesehen, sich am Rlaviere die Lakte zum Doppeltritt und zur Gallopade bezeichnet hatte, setzte sie das abgebrochne Gespräch fort.

Fällt der Berdacht der Entführung auf Miemanden bei Sofe?

Man nennt einen gewissen Grafen; er heißt — ei mein himmel, kann ich doch den Namen nicht hervorbringen.

Doch nicht Gilberbach? fagte Amanda ziemlich unruhig.

Mein, nein; ei, nun hab' ich ihn; Golds fuß! ich wußte wohl, daß der Name was prächtiges anzeigte.

Alfo der alte Seladon! Hm: aber auch diefem hatte ich einen feinern Takt zugestraut: für Silberbach wollte ich mich mit meiner jegigen und kunftigen Habe verbürgen. Möcht' ich aber wissen was sie so sonderbar Schönes an dem Mädchen finden?

Ei ichon! Man konnte fie beinahe haß:
lich nennen; welcher vernünftige Mensch
hat denn so entseslich große Augen; und
vollends blaue, zu Rastanienbraunem Haar!
hernach der abgeschmackt kleine Mund, wos

mit sie immer » pip « zu sagen scheint. Und dann so rasend schlant, wer hat je einen so albernen Buchs gesehen.

Ich meine, fie ift von meiner Große, fagte Umanda, und richtete fich unnatürlich in ihrer gangen Sobe auf.

Ei, bewahre der himmel! fie ift wenigs ftens um zwei Ellen furger.

Amanda lachte laut, und rief der Lobrednerin ein lautes Bravo zu: Im Ganzen nahm sie sich hubich genug aus.

Ei, was meinen gnadigste Prinzessin? die mehresten halten sie für eine vollendete Schönheit. — Aber was thuts! Schönheit vergeht, und Tugend besteht. Dabei hat sie immer lose Kunste getrieben, Poeterei und Liebes = Romane geschrieben; freilich soll man nicht alles glauben.

Ja ja, meine Gute, das hat fie, fagte Umanda, und gewiß recht hubiche. Schreibe doch auch ich dergleichen, mas fagen Gie nun dazu?

Prinzessin scherzen gnädigst, mit Ihrer alten Dienerin. Gine vornehme fürstliche Dame, wird sich so gemein nicht machen; denn Poeterei, Saalbaderei! und mit den Liebes Romanen sieht man nun was es für ein Ende nimmt.

Amanda mandte fich unwillig von ihr, und befahl Angelike follte gerufen werden. Die Gouvernante ging ein wenig betroffen von dannen; Angelike erfchien.

Dieß Madchen war elternloß und Rofaliens leibliche Muhme. Die Tante bei Hofe hatte fie zu sich genommen, und sie zu mancherlei kleinen Künsten abgerichtet. Bum Beispiel, sie kämmte und kräuselte die allergnädigsten Schooshundchen; machte Pomaden und Waschwasser, daß die allerhöchsten Haare nicht ergrauten, und die aller-

durchlauchtigfte Saut nicht rungelte. allergnadigften Rindern machte fie Doffen . vor, wenn fie Medigin nahmen, oder fonft Berien hattten. Ergablte ihnen Marchen, wobei das von der weißen Frau, dem ftrengen Berbote zum Trope, mit unterlief, wenn fie fruh einschlafen follten, einen folgenden Sag der Berftreuung defto fruber ju beginnen. 2Benn die Berrichaften gur Rour oder gur Tafel gingen, ichwirrte fie auf Gangen und Galen umber, gog ihre fcone Roufine oft mit dabin, und eignete fich manchen Blick gu, der diefer gehorte. Wahr ifts, daß die alternden Ravaliere, Ungelifen très jolie, et même très appetissante fonden, aber fie felbit fand eigentlich nur den iconen Graf Gilberbach appetissant; und als diefer Appetit endlich zu einem mahren Bolfshunger ausschlug, fo fpannte fie alle Federn ihrer plumpen Befallfucht auf, von ihm ertohren zu merden. Er, der nicht leicht gegen eine Dame fprode mar, fagte ihr einige Urtigfeiten, und mar fchlau genug, bei diefer Gelegenheit zu ents Deden, daß es ihm durch Ungelifens thorigte Gitelfeit leicht fenn werde, fich der fconen Rofalie zu bemachtigen. Gein Plan war gemacht; der aber freilich, weder durch erlaubte noch edle Mittel ausgeführt werden fonnte. Jedoch Betrug zu einem fo löblichen Endzwede! mein Gott! wer wollte auch eine fleine artige Balanterie, eines allerliebsten artigen Grafen, mit dem harten Musdrud, Betrug! bezeichnen! Be: nug, er ichlug der bethorten Ungelife eine Entführung vor, nach welcher fie mit beis den Sanden griff, denn einen romanhaften Musgang hatte fie immer gewünscht.

Mem Argwohn auszuweichen follte die icone Roufine von der Parthie fenn; und der Graf follte fich fo betragen, daß feine Absicht auf diefe zu gehen schiene: der Ort, die Gelegenheit war ein Maskenball, der wöchentlich bei Hofe gegeben wurde.

Es mar nicht leicht, Rofalien gu diefem Abenteuer gu überreden, da es gur Bedingung gemacht murde, daß ihre gute Mutter jest nichts davon erfahren muffe. Un: gelife mar fo anhaltend und dringend in ihren Bitten, ftellte der Roufine fo lebhaft vor, wie aud fie dann an dem Bergnugen nicht Theil werde nehmen fonnen ; Rofalie endlich, als auch Dringeffin Amanda darauf bestand, fie muffe dem Balle bei: wohnen, nadgab. Und bennoch murde fie bei ihrem Entichlug beharrt haben, hatte nicht in diesem Hugenblicke der fleine Une bezwingliche ihr leife, folgende Borte ins Berg gefluftert: Graf Gilberbach wird da fenn; er wird dich bemerken, du wirft unter

der Maskenhulle, befreit von Amandens Spaheraugen, den Muth haben, mit ihm gu fprechen, und er wird erfahren, daf eine Burgerliche Bildung haben fonne. " Aber der fleine Schmeichler mar ein Betrüger; eigentlich und ehrlich, hatte er fo fagen muffen : Rofalie, du liebst fcon lange und heimlich den iconen Mann, der das Ideal deiner Jugendtraume erfüllt. Darum errotheteft du', als er dir in Amandens Bimmer erfdien, und darum giebft du jest nach; denn ftarter fpricht die junge Liebe gu deinem Bergen ichon als Rindespflicht. « Doch so ehrlich warnend sprach der Berrather der Bergen nicht. Rofalie betäubte ihr Gefühl von Schicklichkeit, und ging mit Ungelifen, in Umandens Gefolge als Bestalin, auf den Mastenball.

Auf dem Ball felbft, klopfte ihr Berg, das fich ftets fo fcon, auf der ebenen

Bahn gehalten hatte, hörbar vor Unruhe und Ahndung der Folgen, die ein fo unbesonnener Schritt wenigstens haben konnte. Das bunte, gaukelnde Getümmel benahm ihren Borstellungen, von der Unruhe der guten Mutter, von Luisens bitterem Spott und Karls Mißbilligung, die sie doch so sehr scheute, nichts von ihrer Schärfe.

Minder lebhaft fühlte sie dieß alles, als der Graf sich zwischen beide Madchen drangte, und sich zu ihrem Führer erbot. Hoch klopfte Rosaliens Herz, als sie ihren Arm in den seinigen legte. Angelike fand in seiner Aufmerksamkeit für ihre Freundin nur, daß er der Abrede gemäß handele, und bot unwissend seinem Plane selbst die Hand. Die Stunden schwanden den Liesbenden wie Minuten, bald aber sahe Angelike auf ihre Uhr. . . Es ist Eins . rief sie. Der Graf schien zu stugen; muß

etwa, fragte er, die schöne Rousine um diese Beit zu hause? »Ja, « antwortete Ungerlike. » Wir wollen sie dahin begleiten. « Ohne weiter ein Wort zu sprechen, führte der Graf beide aus dem Saal, durch einen dunkeln Gang zu einer Seitenthür, gab ein Beichen, ein Rutscher fuhr vor, der alte hoflakei, öfnete den Schlag; der Graf hob Rosalien in den Wagen, setzte sich neben sie und triumstrend rollte er mit seiner Beute davon, indem er Angeliken dem hof. lakanen empfahl.

Bie vom Blis getroffen blieb Angelike zurud. Als sie sich etwas erhohlt hatte, ging sie traurig ins Getümmel zurud, sich immer noch schmeichelnd, die Gleichheit der Masken und Gestalten, habe nur einen Irrthum veranlaßt, den der Graf, sobald er sich von der Kousine befreit, zu berichtigen suchen werde. Jest entfernte sich der

Hof; der Masken wurden immer weniger, und Angelike mußte sichs endlich gefallen lassen, unter dem Schutz eines alten Kamemerdieners, wiewohl immer noch zögernd, und mit manchem Rückblick, nach ihrer Belle zu gehen, welche sie ohne Mitwissen ihrer Tante, nie hatte verlassen muffen.

Wohl ahnend, daß eine so unerlaubte Nachtwanderung mit ihren Folgen eine wichtige Berantwortung nach sich ziehen werde, hatte sie ihre Brust und Stirn gergen alle zudringliche Nachfragen zu stählen gesucht; und man muß gestehen, daß sie in Unverschämtheiten der Art wirklich eisnige Stärke hatte. Einen Beweis davon gab sie sogleich bei dem strengen Eramen, welches die Prinzessin Rosaliens wegen anstellte. Schlau genug, wußte sie die ganze Sache ins Spaßhafte zu drehen, indem sie jede Phrase mit einem wich muß in der

That lachen, wobei sie sich denn frech mit Lachen akkompagnirte, anfing; so daß Amanda zulett selbst das Abenteuer von der scherzhaften Seite nahm, und bitter über Rosalien spottete, was die Kammersfrau nicht wenig behagte, die Rosalien nie hatte leiden mögen. Was war auch natürlicher? denn mußte sie's nicht unter ihrer Würde sinden, der Bürgerlichen den Thee mit zu serviren, und war's ihr also zu verargen, wenn sie Rosalien Kleider und Put, wie unvorsehens damit begoß?

Der ganze Auftritt endete spaßhaft, wie bei Amanden gewöhnlich alles, was noch so ernsthaft begann. Sie entließ Angeliken, indem sie mit gegenseitiger Zufriedenheit von einander schieden: denn unter vier Augen war Angelikens platte Alltäglichkeit der Prinzessin oft willkom:

mener und bequemer, als der fich immer gleich bleibende edle Sinn, ihrer schonen Kousine.

## Fünftes Rapitel.

Rosaliens Berichwinden machte Aufsehen bei hofe und in der Stadt, wo ihre Kamilie eine der ausgebreitetften und anfehnlichsten, lebte. Riemand begrif wie das feinfinnige, bochherzige Madden, in einen folden Sandel follte eingewilligt baben. Gelbft am hofe, unter denen, welche wenig an Maddentugend glaubten, prieg man fonft allgemein ihre Mugheit, und ihr filles fittfames Betragen; nur von dem Goffer, wohin einige abgelebte Bofdienerinnen verwiesen maren, fieß fich einiges Befradz, von » hochfahrenden Burgermadthen, a und a dag hochmuth por dem Kall fomme, a verlanten. Bei den Beffern wurde fie allgemein bedauert.

Reiner mußte, wohin er fich mit feinem Argmobn wenden follte. Der erfte Ber-

dacht fiel auf den alten Oberhofmarfcall; denn er hatte oft mit funkelnden Mugen von der iconen Linden gesprochen, hatte in Paris gelebt, und ermahnte gern feiner Balanterien, bei welchen er es meder an Aufwand von Intriquen noch Geld hatte fehlen laffen. Die Bemahlin des Landes. herrn wollte in Rofalien ihre Bahl geehrt miffen, verbot dem alten Tropf den Bof, der findisch genug gemefen mar, durch Binke und Lacheln feinen naben Untheil an dem bofen Sandel zu verftehen zu geben. Alls der Larmen am argften mar, führte der Alleranadigfte den Grafen Gilberbach bei feiner Bemahlin öffentlich als den Thater auf, und munichte die gante Sache, ale einen abgethanen Scherg ans gufeben. Man machte jest, wie's am Sofe Gitte ift, wenn die Allgebietenden fprechen, ein fußes Beficht gum bofen Spiel; und

der icone Graf machte wie immer ein Schafsgesicht, wenn er auf handlungen, die feinen ewigen Oratelspruchen von Deceng nicht entsprachen, ertappt wurde.

Um schwierigsten wurde Seiner Erzel, lenz die Rolle bei Prinzessin Amanden, die, sich wohl zuweilen herabließ, übergnädig, beinahe zärtlich gegen ihn zu senn, und die übertriebensten Schmeicheleien für baare Münze anzunehmen. Strenge Beobachter wollten bemerken, daß den kecken Herrn, bei Amandens Annäherung, die triumstrende Miene verließ; auch soll Amanda ihn ungewöhnlich feierlich behandelt, ihn Erzellenz und herr Graf genannt haben, statt daß es sonst gewöhnlich hieß: lieber Graf, lieber Silberbach.

So viel ift gewiß, fie fpielte zerftreut, Flagte über Ropfweh, und war mit einem Worte, fo gang nicht fie felbft. Dem eitlen Grafen entging dies nicht, und er fand sich über alle Maßen dadurch geschmeichelt.

Bei Hofe war jest freilich über das geraubte Mädchen alles geebnet und gerandte Mädchen alles geebnet und geraftlichtet; die Lane bei Hofe, war mit ihrer Klage abgewicsen, und gezwungen, mit einem tiesen Knix die große Unehre, sur große Shre der Familie angethan, zu erstennen. Aber in der Familie? war da nichts zu schlichten und zu ebnen? oder wars auch nur gar der Mühe werth, von dem Kummer und der Schande einer nicht adlichen Familie, in so fern Notig zu nehemen, als sie selbst es nicht zur öffentlichen Klage kommen ließ?

Nutter bedauernd ermähnt; da hieß cs, sie soll Satisfakzion haben, und zwar so ehrenvoll als möglich. Bu dem Ende, stieg ein galonnirter Nammerdiener in Hosequis

page, und fuhr zur Geheimerathin Linden, mit der Bitte, das heißt übersest, es wurde ihr allergnädigst befohlen, die Sache für gut zu nehmen, und nicht größeres unnöthiges Aufsehen zu machen, indem der Familie weiter kein Nachtheil daraus erwachsen solle. Und — seste der galonnirte Here, wie aus sich selbst hinzu — es hieße doch auch die Pedanterie zu weit getrieben, wenn aus einer simpeln Galanterie, mehr als sie's verdiene, gemacht werden sollte.

Madam Linden hielt nun wohl nicht dafür, daß die schöne Wiltordnung gerstöhrt, oder der Staat, des Sochterraubes wegen zu Grunde gerichtet werden musse. Aber doch maren ihre gekränkte Chre, und die wahrscheinlich entweihte Unschuld ihrer Tochter, ihr über alles wichtig. Ihr schön: stes und einziges Lebensglück, war tief an der Wurzel abgeschnitten. Sie sprach zum

Hofdiener, ganz nach dem Eindrucke ihres gekränkten Muttergefühls, und gab mit Würde zu erkennen, sie werde ihre Lochter wieder zu erlangen, kein Mittel unverssucht lassen.

Gie rechnete, als fie fo fprach, febr auf die Mitmirkung ihrer vornehmen Familie, und hielt es in ihrem graden ichlichten Ginn fur unmöglich, daß das Recht einer Bittme, von oben berab, fo gebeugt merden follte. Aber die da oben maren mit dem Rauber einverstanden, und lachelten allergnadigften Beifall; und die vornehme Ramilie, wollte fich eines unbedeutenden Maddens halber, das ihr in Bufunft wohl noch gar zur Berforgung anbeim fallen konnte, feine Ungelegenheit machen. Giner der Berren Onfele, ein Mann in einem angesehenem Umte, fchrieb der Geheimerathin, auf ihre Unzeige des Borganges. » Er habe es ihr ja langft » gefagt, daß aus ihrer Rinderzucht nichts » gefcheutes herauskommen werde. Schlecht » und recht, mare fein Bahlfpruch: (me-» nigftens fonnte er die erfte Gigenfchaft " deffelben, fich mit gutem Bewiffen gu-» eignen) er habe ihr oft genug gefagt, es » wurde beffer gethan fenn, ftatt Beld in » den Buchladen zu ichiden, dafür ein tuch. » tiges Spinnrad anguschaffen. Ubrigens, » werde er fich eines pflichtvergeffenen Mad. » dens megen, auf deffen Bermandichaft er » völlig Bergicht thue, feine Ungelegenheit » mit feinem Chef zugiehen, deffen naber "Bermandter Graf Gilberbach fei. - Go lauteten nun, mehr oder minder unfreund: lid, die aus der Kamilie einlaufenden Untworten. Gehr driftlich und milde druckten fich die zu derfelben gehörigen geiftlichen herren aus. - » Das fomme davon,

fdrieb der eine, » wenn thorichte Mutter, » den Tochtern nicht frube genug, die befeealigenden Lehren der Religion einschärften, » die heilige Bibel fur nichte, und die » fcone neumodifche Aufelarung für alles » hielten. Da hatte man aber dem Joch. » terchen geftattet, fatt den Dfalter gu le-» fen, Berschen zu machen. In der Rirche » maren Mutter und Tochter freilich nicht » fo oft als im Schaufpiel anzutreffen ge-» wefen : folder Came, folde Rrudte, « u. f. w. Madam Linden mar edel genug, diefe erbarmlichen Menichen blag zu bedauern. Gie konnte es fich fo wenig über: reden, daß desmegen die Rultur irgend eis nes Menfchen befdrantt merden muffe. weil man fie irgend einmal migbrauchen tonne: als daß alle Blumen ausgerottet werden mußten, weil auch wohl eine von betäubendem Beruch darunter aufbluben

könne. Madam Linden sahe, daß sie's aufs geben musse, bei den gefühllosen Verwands ten ihres Niannes Trost und Schuß zu suchen, und verließ sich jest allein noch, auf ein zerbrechliches Rohr, das Ehrs und Billigkeits Wefühl des Grasen, auf welches sie durch mütterliches Einreden zu wirken hofte. Jest sann sie nur noch auf Mittel dies einzuleiten, ohne ihre eigne Würde, und die Ehre der Geraubten öffentlich aufs Spiel zu segen.

## Gechstes Rapitel.

Dumpfe ichwere Stille lag auf der gerrutteten Kamilie; der mutterliche Gram hatte fo etwas Rührendes, daß felbft Luife das munde Berg der Mutter ichonend berührte. Ihre Untoinette, das herrliche Madchen, war immer aufmertfam und reich an Eroft, für die von ihr über alles geehrte Mutter. Mit liebevoller Gorgfalt beobachtete fie jede ihrer Mienen, drangte den eigenen Rummer in die treue Bruft gurud, und ließ nie die Thrane bliden, die fie auf dem einsamen Lager dem allgemeinen Rummer weihte. Schon und ruhmlich mar folche Tugend, da diefes' trefliche Madchen, von Rofaliens feltener Schonheit und hohem Beifte fo fehr überglangt, nie nach ihrem mahren Werthe war geachtet worden, und man fie höchstens nur als ein für die Saushaltung unentbehrliches Wesen betrachtet hatte. Aber in ihrer schönen Seele war kein so entehrender Affekt, wie der Neid ist, anzutreffen. Sie liebte die vorgezogene Schwester von ganzem herzen, wieß sich stets ihre Stelle gutmuthig unter ihr an, und beweinte jest ausrichtig ihr trauriges Loos. Wie werth sie jest der Mutter, wie richtig sie nun geschäzt wurde, wie sehr sich Karls ganze Seele zu der ihrigen, die ihn begriff, himneigte, läßt sich denken.

In einem stummen Kreise saß die Familie; abgebrochen und einfilbig war das
Gespräch; jeder fürchtete etwas zu sagen,
das kränken könne; als plötslich, mit unglückweissagendem Gesicht, Angelike in
ihr erschien. Alle suhren erschrocken, wie
vor einer Erscheinung auf. Das an sich so
schlasse Gesühl des gedankenlosen Mädchens,
wurde jedoch diesmal, von der allgemeinen

Bestürzung so ergriffen, daß sie unentschlofe sen an der Thur stehen blieb, und einen zussammengelegten Brief hinreichte. Rarl trat hastig zu ihr, sahe iht scharf ins Auge, und sagte bitter: »und Sie wagen es noch, hier zu erscheinen; da wir es wissen, daß dies alles nur Ihr Werk ist?« Et wieß dabei auf die sich in Thranen austöfende Mutter. Dann führte er sie, ziemlich unsanft, vor Madam Linden hin: "hier, hier zu diesen Küßen sichen Sie, unglückliches Madchen!«

Ja wohl, sehr unglücklich, schluchzte nun Ungelike; da lefen Sie's, daß ich schändlich betrogen bin; diese scheinheilige Rosalie — Laftern Sie nicht, rief Rarl finster — Mardam Linden hatte indeß mit bebenden hand den dargereichten Brief genommen: er war von Rosalien, sie fchrieb also:

"Ungludliche Angelife, was haft du be-

waus verlohren. Alle? Nein! ich allein; "Mich, mich allein trift die schreckliche Folsoge eines augenblicklichen Laumels. Sie woird, sie muß es, denn ich bin unauswweichbar in dessen Gewalt, der dich, mich, "uns alle betrog, und vernichtete.»

"Einen furgen leichten Traum hindurch,
"glaubte ich diese Truggestalt zu lieben.
"Sie ist verwandelt diese Bestalt, und zeigt
"mir ein herzlofes Ungeheuer, das seinen
"Scherz mit meiner Angst treibt."

»Bagft du es, die Überbringerin so schrecklicher Nachrichten zu febn, so gehe, Du, die mich verleitete, gehe, legc Dich vin den Staub, vor die würdigste der Müterter, ach die unglücklichste der Rütter, die ves durch mich, durch Dich ward! Buße für »Deine und meine Schald: und flehe um »Mitleiden für die allerunglücklichste der »Löchter!«

»Nie, nie liebte der heuchler Dich; er »spottete Deiner, wie er nun bald auch meie »ner spotten wird. Die Gebrauche seiner »Rirche sollen ihn mit mir verbinden, so »sagt er. Weil er meine Raserei fürchtet, »werde ich strenge bewacht, und ich weiß »noch nicht, wie ich Dir diesen Brief zustel»len werde."

»Trofte die unvergleichlichste der Mut»ter. Sage meinen Schwestern, sie sollen
»mich nicht aus ihrem unschuldvollen Kreise
»ausstoßen; denn ich bin entschlossen, viel
»lieber zu sterben, als ihrer unwerth zu
»werden. Sage Karln« — hier sprang
Karl hastig auf, und schlug beide Hände
gewaltig auf sein Herz, mit funkelndem.
Auge lauschend — »sage Karln, er soll
»mich nicht verachten; ich war unbesonnen,
»leichtsinnig, aber nicht ehrvergessen, wie
»sehr der Schein auch wider mich senn
»möge!

omöge! ich war es nicht. Aber jezt, o Gott, oGott,

Bas jegt? rief der Jungling ungeftum; mas jegt, Mutter? Es folgt feine Gilbe weiter, fagte Madam Linden, die Unglude liche bricht hier ab, und lagt meine Geele im Dunkeln. Rarl ging rafchen Schrittes in dem Bimmer umber, trat dann mit ftrafen. der haft vor Ungelifen bin: "Gie find die Schuldige!" fagte er, "Gie haben es im Une muthe felbst verrathen.« Mit dumpfer Stimme fegte er bingu: jegt geben Gie, Ungelife, ich ftebe fur nichts, wenn ich den Rummer febe, ber auch mir das Berg bricht. Konnte ichs vergeffen, daß Gie ein Mad. chen find, ein Mitglied diefer ehrmurdigen Familie - Um Gotteswillen, geben Gie, wiederholte er, mit verftartter Stimme, und hastig auf fie gufdreitend. Erfdroden und fcweigend entfernte fich Angelite, und Œ Rof. u. Rett.

manfte bleich ins Rebenzimmer, wohin Luise ihr neugierig folgte.

Gott! der Engel gedenkt meiner so rüherend! Ich dich verachten, die du so tief gekränkt, und gefangen bist! Mutter, was beschließen Sie? fragte Karl. Was ich muß, lieber Sohn, erwiederte die Mutter; ich eile sie dem Räuber zu entreißen, sie soll wieder am mütterlichen Herzen ruhen; auch als verlezte Blüthe soll sie mir werth senn; wenn gleich nicht mehr der Schmuck meines Hauses. Aber Mutter, rief Karl, ich bitte sprechen Sie so nicht: Sie haben es ja gerlesen, daß sie lieber sterben will, als ihre Ehre einbußen.

D Rarl, mas vermag ein ichwaches Madden gegen Gewalt, und gegen Aufregung der Sinnlichkeit, durch fuße Schmeichelei! — O so eilen, eilen Sie dann beste, gutigste Mutter; jede Minute, die Rosalie in des Ungeheuers Klauen zubringt, ist ja von schrecklichem Gewicht! Ach! Sie selbst nanne ten sie, verlezte Bluthe; ha! mich schaudert!

Mit angstvoller haft ruftete sich nun die Geheimerathin, zum schrecklichsten Gang, den sie in ihrem Leben gethan hatte. Rack hinderte, indem er behülflich senn wollte, so daß die Mutter ihn mit trübem Lächeln bat, Untoinetten diese Mühe allein zu überlassen.

## Siebentes Rapitel.

Madam Linden war eine von den weib. lichen Gestalten, die durch eine gemiffe Fulle, an Unftand und murdevollem Unfes hen gewinnen; ihre edle Saltung, die Gpuren ehemaliger großer Goonheit, die auch Jahre ihres fummervollen Wittmenftandes nicht gang gerftort hatten, machten fie gu einer Erfcheinung, die nicht leicht irgendwo überfeben murde. Ein weiter ichmargate laffener Ungug mit langer Schleppe und prachtigen Spigen, erhohte die Burde des Unftands, mit welchem fie einherging. Rarl begleitete fie ichweigend an den Bagen; wo fie ihm noch Borte des Troftes fagte, der ihr felbst fehlte; und fo fam fie mit hochklopfender Bruft por Gilberbachs Sotel an.

In stillebenden Familien wars hoch am Mittage; in seiner Erzellenz hotel war der Tag so eben angebrochen; Sie nahmen heut ungewöhnlich früh ihre Chokolade ein, und lauschten dem Spiele eines Musikers, der sich Ihnen empfehlen wollte. Beiher gaben Dieselben, zum großen Arger des Tonkunstlers, Dero Stallmeister Weisungen, wie es mit dem Rothschimmel, dem Stussohr und der Jabelle gehalten werden solle; Sie waren in ihrem Hochgräflichen Sinne sehr vergnügt, ohne den Auftritt, welcher Ihnen bevorstand, zu ahnden.

Im Borzimmer hatte Kammerdiener Aus dibert, der Bielgetreue, die Wache. Ein Laufer führte die Geheimerathin gerade zu ihm hinein. Audibert machte der Dame, die ihm dem Anstande nach, von hohem Range zu senn schien, einen so krummen Rücken, als er selten zu machen pflegte; denn Monfieur Audibert, vergab fich fonft nichts. Der Budling murde von der Frage begleitet: "ob er 3hr Gnad' bei son Excellence melden folle?« 36 bitte darum. -Ben foll if aben die Behr fu meld? -Die Beheimerathin Linden. - Lind, Lind? Mh if weiß fie icon: ift die - o if weiß fie. Thut mir parraftit Leid. Son Excellence sei so occupir - - Ift es nicht Ihr Amt zu melden, mein Berr, fo bitte ich, daß es durch jemand anders gefchehn; ich muß den Grafen fprechen. - Dh! merde Gie mein Err surprenir, mais tout à fait diablement. Nu, fann nir ichlimm mat, fagte er gang gutmuthig, rief Joli, den Laufer, und trug ihm auf, die Dame gu melden. Joli ging langfamer, als je ein Podagrift fich foleppte, pfiff, beschaute die Dame, als habe er fie zu tonterfeien; fragte noch einmal den Rammerdiener, wer fie

ware, raumte erst noch ganz gemächlich eis. niges im Zimmer auf, und ging dann langs fam, den Auftrag auszurichten.

Mls der Graf den Namen Linden vernahm, wich ploglich aller rofenfarbene Bumor von ihm; den gierlichen Lippen entfuhr ein Suhrmannsmäßiges sacre dieu, und das emig eingefurchte Lacheln, verließ gum ers ftenmale die Bangen, auf welchen Gragien und Umoretten zu luftwandeln pflegten. 3ch bin nicht fichtbar! - rief er endlich. Doch, der Roman wird um fo pifanter. Gie mag tommen, die alte - Der Graf nannte die wurdige Frau mit einem Na. men, der bon einem fo feinen Berrn gar nicht ausgesprochen werden follte. murden wir gar nicht glauben, daß er ibn ausgesprochen hatte, mußten wir nicht, daß die feinen Beren, in ihren vier Banden, der Bequemlichkeit megen, fich oft zur Gprache ihrer Reitenechte herabließen, die freis lich bei mancher Herrichaft auf dem Lande, Die Rolle des Untergouverneurs der Hochges bohrenen Jugend übernehmen.

» Montauciel Gie gehen für diesmal. Das Rondeau ein andermal. «

Montauciel pactte verdrieglich feine Noten zusammen, und ging.

Auf den Anblick einer Frau, von der Geheimerathin Art und Wefen, mar der vornehme herr nicht gesaßt. Mit dem Ramen einer bürgerlichen Frau, verband er den Begriff von einem gemeinen unbedeustenden Weibe, mit dem man's eben so genau nicht nehmen durfe. Überdies wurden in diesem Fall bei der Burgerlichen ihre durftigen Umstände leichtes Spiel geben.

Madam Linden trat ein, begleitet von dem verächtlichen Sohnlachen der mußigen Buben im Borgimmer, die den Erfolg von solden Umbassaden icon fannten, und porher belachten. Der Graf murde, wie gefagt, durch den unerwarteten Unblid der iconen murdevollen Matrone fo überrafcht, dag er in die lacherlichfte Berlegenheit gerieth, indem er in dem gangen Schafe feiner Er. fahrungen, feine Norm des Benehmens, fur gegenwärtigen Fall fand, und in der Gil nicht wußte, wie eine Erzelleng einer folden Frau begegnen durfe; denn ungern überschritt er die Grange, welche fein hoher Stand ihm vorschrieb. Er gerieth jest in ein fichtbares Schwanken, grif nach der Dame Sand, zog die Geinige wieder gurud; wollte erft blog mit dem Ropf grugen, fühlte aber mider Willen feinen Ruden fich beugen. Der Rampf war laderlich, und . endete nur durch die Dagwischenkunft der alles ausgleichenden Frechheit, welche ihm eingab die gange Gade icherzhaft abgumachen, und die Dame, die nach feinen Ers fahrungen, bei ihrer Schönheit noch eitel fenn mußte, durch Schmeichelei zu kirren.

Die zuvor hatte die Unverschämtheit ih. ren Liebling fo gang im Stich gelaffen, als fie jegt that, bei dem nachdrudevollen Ernfte, mit welchem die beleidigte Mutter fprach. Gie ließ ihn das gange Bewicht ihres Unwillens fühlen; fie bestand darauf, ihre Tochter, in diefem Mugenblid mit fich forte gunehmen. Der Graf nannte fie vergebens eine charmante Frau, die unmöglich das Blud der Liebe murde ftoren wollen. willig errothend antwortete Madam Linden: entweihen Gie das icone Bort nicht, Berr Graf; Gie lieben mein ungludliches Rind nicht; wurden Gie es fonft auf eine fo un. wurdige Beife an fich geriffen haben? Gie lieben fie nicht, und konnen auffer fic,

%

nichts lieben. — Der Graf antwortete etwas unbeschreiblich Fades. —

Das Unglud ift geschehen, fuhr die Mutter fort; die Augen der ganzen Stadt, sind
auf meine arme Tochter gerichtet: ihre Ehre
ist unwiederbringlich zu Grunde gerichtet,
wenn Sie sich nicht entschließen, den einzigen Weg einzuschlagen, wodurch sie wieder
hergestellt werden konnte. Rosalie ist der
Ehre Grafin Silberbach zu werden nicht
unwerth; ich spreche hier nach der herrschenden Meinung. Denn für Ihre Individualität, ist sie tausendmal zu gut.

Sa! sagte der Graf halb lächelnd halb dummblickend, die bittere Pille hinterschlukskend: Hend: Hören Sie mich ohne Born an, schöne Frau; Ihre herrliche Tochter ist des ersten Thrones der Welt würdig; schon wäre sie durch heilige Gebräuche die Meinige, wie sie jezt durch die zarten Fesseln der Liebe

ift, banden mich nicht heilige unerlägliche Pflichten!

Ausflucht, herr Graf! was ift heiliger, als gethanes Unrecht gut zu machen? rief die Mutter traurig.

Diefes, fagte der Graf, indem er auf fein Malthefer- Rreug wieß.

Madam Linden schauderte zusammen, Thranen flossen aus ihren Augen, sie fand feine Worte. Silberbach nahete sich ihr schmeichelnd; er unterstand sich, sie um rus higen Besit des holden Madchens, das ihm durch Liebe angehöre, zu flehen. —

Meine Lochter verabscheuet Gie, ich weiß es; ich konnte fie aufgeben, mußte ich's nicht voraussegen. —

Run denn Madam, gefest, ich entschlösse mich sie aufzugeben, welches eine mächtige Albernheit ware, da meine mariage de conscience mit ihr, höchsten Orts gebilligt ift,

trauen Sie mir denn wirklich die Dummheit zu, daß sie bis jezt noch geblieben senn sollte, was sie war, da sie sich mir hingab? Glauben Sie, daß sie das Opfer meiner Liebe so ganz verwarf?

Großer Gott! was wollen Sie zu versftehen geben! rief die Geheimerathin halb athemlos: ich will, ich muß fie feben; lafe fen Sie mich.

Er wollte sie halten, aber sie riß sich los, sturzte ins Nebenzimmer und wollte so fort, von Zimmer zu Zimmer, bis sie die Tochter fande. Es wird doch, rief sie, in diesem weitläuftigen Hause ein Mensch senn, der sich einer gekrankten Mutter ers barmt.

Soren Gie mich doch ruhiger an, Madam: was geschehen ift, kann nicht zuruckgenommen werden. Rosalie gehört jest durch unsichtbare Bande mir. Allein, ich erbiete mich zu jeder Art von Erfas für sie, für die Familie. Ich versorge die Besichwister, ich pflege kindlich Ihr Alter, brave Mutter; Rosalie foll jedes Mittel in Sanden haben, Sie zu erfreuen. Ich mache hiermit den Anfang.

Der Graf reichte eine fehr volle Goldsbörse zum Schadens Ersaß hin, welche Masdam Linden, mit höchster Berachtung zurrückschleuderte. Gott im himmel; ich! die Ruplerin meiner Lochter? war ich nicht schon gedemuthigt genug? rief sie erschöpft, und sank leblos auf den Fußteppich hin.

Dieser unerwartete Borfall, sezte unfre Erzellenz in keine geringe Berlegenheit. Die Beit zur Tafel war nicht fern; überdies wurde auch der Herzog von H——erwartet, dem die Isabelle vorgeritten werg den sollte; die Toilette war auch noch zu machen. Welch ein Zusammenfluß von nie

erlebten Berlegenheiten! Gie zu vermehren, war durch einen Migverftand die Rutiche worin die Dame gefommen mar, gurudgefcidt morden. Bas follte er jegt befchliefe fen? Er! welcher auf das ftrengfte Deforum hielt! Endlich fiels ihm ein, nach einer Mieths: Eutsche zu rufen; denn eine burgerliche Derfon, in der mit det Grafenfrone prangenden Equipage fahren zu laffen, mare ein in der graflichen Familie nie erhorter Berftog gemefen. Goon im hochgraflich elterlichen Saufe mar es Gitte, daß Burgerliche in einer ale ten, unter der Traufe halb vermoderten mit Buhnermift befchmusten Rarrete, die auf dem Inventarium als Burger : Rutiche aufgeführt fand, gehohlt murden. Bei diefem Mufzuge, der durch das Adergefchirr der Pferde um nichts pomphafter mar, murde dem zu transportirenden Burgergute, das Wort " grafliche Equipage « immer zu Gemuthe geführt.

Da nun aber der hochgebohrne junge Serr in seinem eleganten Arrangement, keinen solchen verrotteten Kasten besaß, der für Madam Linden noch gut genug gewessen wäre, mußte er schon Aufsehen machen, und einen Miethekutscher rufen lassen.

Übrigens ist zur Steuer der Wahrheit nicht zu leugnen, daß der Graf, wo es seine Ronvenienz heischte, sehr human dachte, wenigstens so handelte. Bum Beispiel, bei Gelehrten, von welchen Dedicationen zu ers warten waren; bei Bankiers, die schnell über große Summen disponirten; bei Manenern, die schöne Frauen, bei Batern, die reizende Löchter hatten, merkte man ihm den Grafen gar nicht an: und er ging in seiner Artigkeit oft weiter, als es sich eisgent:

gentlich mit der Burde eines jeden anbern rechtlichen Mannes, vertragen hatte.

Freilich wußten Seine Erzellenz dergleis chen Berftoge reichlich zu vergüten, so bald sie sich unter jungen herren ihres Standes befanden; indem sie jeden Bürgerlichen, besonders wenn er sich unlenksam gegen den gräflichen Willen bewiesen hatte, einen Anoten oder Federkauer nannten.

Aber die arme Geheimerathin? foll sie unfrer Abschweifung wegen, hulflos auf dem Fußteppich liegen bleiben? O, der hulf-reiche Audibert hatte dafür gesorgt, sie mit Riechwassern zu überschwemmen, und sie dann sanft in eine Rutsche gepackt, wo sie sich durch das Rutteln und Eindringen der kalten Luft leicht erhohlte. Sie wurde sich bald ihrer Lage aufs schneidendste bewußt; ihre Schmach stand lebendig vor ihr! Wo wollte sie jezt hin? Ratln, den Geschwistern,

Rof. u. Rett.

Bu Prinzessin Amanden fahrt mich, rief sie dem Rutscher zu. Diesem wohlwollenden Besen — denn dafür hielt sie dieselbe — traute sie, der langen Berbindung mit Rosalien wegen, hülfreiche Theilnahme an ihrem Schicksale zu. Da wollte sie ihren Kummer sich ergießen lassen.

Amande war eben in gunstiger Stimemung, und ihr herz wohlwollenden Eine. drucken geöfnet. Sie kam von einem Dejeuner, wo man ihrer Eitelkeit das reichste Opfer gebracht hatte, und wo ihr aus dem wogenden Gemurmel der Menge, ein — wie schön ist sie! — sehr vernehm, bar zugetont hatte. Solche Augenblicke, wenn noch ein idealisch gewählter Pus

fie mit fich felbft gufrieden fenn ließ, gaben ihr reichlichen Erfas; fur die entfesliche Langeweile des ihr in feiner Leerheit gang unerträglichen Soflebens. Gie fannte freilich fein anderes; hatte auch ichwerlich, mit ihrer Urt bon Bildung oder Berbilbund, in ein anderes eingehen tonnen; indef hatte fie doch genug gelefen, um etwas Befriedigenderes auffer der Soffphare gu ahnen. Oft mare fie gern den Gingebungen ihrer iconen Ratur gefolgt; aber es fehlte der ichlaffen Geele durchaus an Rraft ju wollen ; und fo raufchten ihre Lage von Leere gu Leere in einem ewigen Spiele, und findifchem Treiben dabin. Die Beit der Gelbftbildung ging boruber; ohne daß fie mas mefentliches fur fich that. Tang und Dug; und Dug und Tang, mar die emig perschlungene Rette; in die fie ihre Beit bermidelte: Aber dennoch mar fie eine

reizende Bluthe, emporgeschossen am durren felfigen Gestade. Die sich schnell einander verwischenden Eindrucke betäubten ihren Sinn, sie faßte schwell jedes Schöne und Gute auf, und schnell ließ sie's für einen neuen Eindruck wieder fahren, um zu einer ganz verschiednen Stimmung, überzugehen. Rurz, ihre schöne Natur erlag unter dem Fluch ihres Standes, und der traurigen Verbildung durch Erziehung.

Gie nahm Madam Linden mit sichtlichem Bohlwollen an, und war sogar im Begrif sie zu umarmen, als eben eine Kammerfrau ins Zimmer trat, wodurch die aufsteigende Barme zurückgetrieben ward; es hatte sein Bewenden bei einem freundlichen hander bruck.

Was fteht zu Ihren Diensten, liebe Madam Linden? Was kann ich in Ihrer Lage für Sie thun, liebe Madam Linden? Rofalie ift, wie ich hore, immer noch nicht wieder da? Aber sagen Sie mir doch, meine beste Madam Linden, wie ist sie denn mit dem Sitberbach fo bekannt geworden? man muß einander doch recht gut kennen, wenn man sich entführen läßt.

Madam Linden betheuerte, daß sie von dem allen feine Silbe wisse, und es eben hier zu erfahren gehoft habe. Jezt erzählte sie ihren mislungenen Bersuch bei dem Grafen, und bat Amanden flehentlich, sie möchte an den Grafen schreiben, und es ihm zur Pflicht machen, Rosalien herauszugeben.

Gern! liebe Madam Linden! Gern will ich das thun, ein Brief ift ja so feicht, ges schieben aich hoffe Gie follen Morgen Ihre Lochter schon, wieder bei fich sehen. Kann ich sonstanoch etwas für Gie thun, so disponiren Gie über mich.

Die gutmuthige Madam Linden hafchte wirklich nach dem Winde Diefer Rede, und fand einigen Troft darin; denn sie dachte: Fürsten - Wort ist wie Gottes Wort; es kann und darf nicht fehlen: ob gleich sie in ihrer Bibel gelesen hatte; verlasset euch nicht auf Fürsten, denn sie sind Menschen.

Als die Prinzessin wieder allein mar, saß sie wirklich beinahe funf Minuten in einer Art von tiefem Nachsinnen: obgleich wir's nicht verburgen möchten, daß sie diese ganze lange Beit hindurch, wirklich nur an Einen Gegenstand gedacht habe. Go viel ist indeß gewiß, Amanda seste sich an ihren Schreibtisch, legte einen zierlich dekorirten Briefbogen vor sich hin, versuchte einige Federn, sann wieder ganz ernsthaft, sang den Anfang einer Arie aus der lesten Opera buffa; sann wieder; warf die Feder verdrossen hin; nahm ein Cranon, und

machte eine Carricatur Beichnung der eben von ihr gegangenen Frau — der sie übrigens recht wohl gewogen war — wie sie in Silberbachs Zimmer ohnmächtig gelegen hatte. Zu jedermanns Beschauung warf sie das Blatt ins Zimmer hin; rief: nun! ist doch Morgen auch noch ein Tag, und damit auf! zu einer jungen hostame, bei der sie einige Stunden vertändelte.

Weg war nun auch die leiseste Erinner rung der so eben beigewohnten Scene des mutterlichen Kummers, der feierlich gethanen Zusage, den Grafen zur Rede zu stellen; und alles dessen, was sich darauf bezog. Nur erst, als sie Abends den Grafen bei des Cour sabe, drobete sie ihm schalkhaft mit dem Finger, nannte ihn einen Roue, und hielt nun im Ernste dafür, ctwas in der Sache gethan zu haben; denn sie hatte ihm doch einen Borwurf gemacht.

Indeg mar Madam Linden mit dem eitlen Erofte gur angitlich harrenden Kamis lie gurudgefommen. Rarl mar ihr voll bane ger Erwartung entgegen gerannt; wild in den Bagen blidend, ob Rofalie mittomme, hob er fie heraus. Dufter und ichweigend begleitete er fle ins Bimmer. Reiner magte die angftliche Stille zu unterbrechen. die Mutter mußte nicht ju beginnen; benn als fie ihre fonft fo harmlofe Wohnung betrat, fiel's ihr ichwer auf's Berg, daß ihr Liebling ihr fehle; und wie fie nun ihre Sochter fabe, nur Rofalien nicht; ba wich auch der ichmache Troft von Umandens Bufpruch aus ihrer Geele.

Als endlich Antoinette mit Thranen im Auge der geliebten Mutter um den hals fiel und sie bat, ihnen den Erfolg ihres Besuchs zu erzählen; da löfte sich das erste ausgesprochene Wort in lau-

tes Weinen auf. Karl war indes ftare por Erwartung.

Madam Linden wollte über manchen Punkt der traurigen Gefchichte leifer hine wegichlupfen, aber Karl gab es nicht gu; er wollte, er inufte alles wiffen,

Bei der schmerzlichen Borausfegung, daß es zu spat sei, Rosalien je am mutterlichen herzen wieder ruben zu sehen; bei der schner Jugendfreuden trauernd von ihr ges wichen sein der trostlofen Borstellung, daß es nicht einmal in des Maltheser Ritters Macht stehe, zugefügtes Unrecht gut zu machen, ergrimmte Karl so, daß er laut achzte, und tobend an seine Brust schlug. Ungestum erguisser seinen hut und rann wuthend die Erceppe hinab. Ehe sie vom Schrecken sich erhohlten, und ihm die alte trage Dienerin, die einzige, welche sie hat-

tene nachschidten, war er icon um eine Ede verschwunden, und da, wo für ibn langes Glend beginnen follte.

Rarl war wie ein Trunfner mit ber duns feln Borftellung von Befreiung und Rache, fonellen Schrittes zu des Grafen Sotel getommen. Der Portier verweigerte ihm den Gingang, er aber wollte ihn fich ertrogen. Der Menfch murde febr grob. Rarl drangte ihn mit einem Stoß vor die Bruft, von fich ab. Der Portier zog die Rlingel, und es erfcien ein Erof Bedienten aller Urt, Die nicht fobald den Berlauf der Gache erfuh. ren, als fie Bewalt mit Bewalt abzutreiben fuchten. Monfieur Joli, der privilegirte Bel : Esprit des Sotels fand es weit unterhaltender, den Jungling zu neden. verachtete das, und behauptete, er muffe den Grafen nothwendig fprechen. Go ente ftand unter den Bedienten ein Bettftreit von Grobheit, plattem Bige und Schelmerei, der mahrlich feine angenehme Scene gewährte.

Indem fuhr die Equipage vor, und der Graf erschien angethan mit allen Insignien seines Ranges. Karln rifi dieser Unblick, wie einen Rasenden fort. Schon aufs äufferste durch den Borgang mit der Dienerschaft gereigt, drängte er sich mit einer Urt an den Grafen, welche dieser höchst unehrerbietig fand. Ihn mit der Hand zuschlächaltend fragte er: wer ist er? Als er ihn näher ins Gesicht fastes anderte er das Er in der Frage, und rief noch einmal, wer sind Sie? was wollen Sie?

Im Namen einer höchst gekränkten Mutter, Sie an Chre und Pflicht — Der Graf
ließ ihn nicht ausreden; wifchi waschi! schrie
er dazwischen, schaft mir den Rerl vom Halfe,
er ist verrudt. Reinigt mir augenblicklich

das haus von allen Budringlichen. Die Bedienten mollten zugreifen; Karl warf sich in einem Augenblick trauriger Selbstvergese senheit: über den Grafen her, und hatte ihn überwältigt, waren die Bedienten nicht von hinten über ihn hergefallen. Sie drückten ihn zur Erde, und mißhandelten ihn schandlich. Jezt stieg der Graf ganz ruhig in den Wagen, und hinterließ den gemessens ften Besehl, den Kerl, der ihn meuchelmörederisch in seinem eignen hause überfallen, in die nächste Wache zu bringen; das Weistere werde er dann schan verfügen.

Noch mahrend dieser schmachvollsten als ler Situazionen, kehrte Karls Bernunft beis nabe unwillemmen zurud; denn mit ihr fahe er die Thorheit seines zwecklosen Unternehmens ein, und er sagte sich, jezt musse er die Folgen einer strafbaren Narrheit, die mehr verdarb, als sie nußen konnte, mit

Resignation tragen. Er folgte der Wache still, ohne Sträuben. Der wachthabende Offizier glaubte kaum dem Rapporte des Unteroffiziers, als er seinen Arrestanten sahe, und setzte sonderbare Ereignisse voraus, die diese sanfte Natur aufgeregt haben müßten. Er nahm ihn zu sich in die Offizierstube, und suchte ihn durch Gespräche mancher Art, aus seinem sinstern Schweigen zu ziehen. Der unglückliche sunge Mensch blieb einfilbig. Als er nun sahe, daß er ihm durch nichts Rede angewinnen konnte, fühlte er sein genug, ihn sich selbst zu überlassen.

Gegen Abend kam ein Befehl vom Rommandanten: der Atrestant Lilienthal solle ins Ordonang. Haus anden Rekruten. Trans: port, der morgen abgehe, abgegeben, und an das Regiment des Generals Silberbach, des ältesten Bruders des Grafen abgeliefert werden. Der edle junge Offizier hatte indes einiges von Rarls Schickfal erfahren und fundigte ihm die Ordre mit trauriger Theile nahme an: Rarl fprach wenige abgebroschene Worte, und folgte der Mannichaft, die ihn fortgubringen kommandirt war.

Der Graf hatte untermeges; ale er fein Sotel verließ, über die Berfügungen, melde er nun gu treffen hatte, reiflich nachgedache: indem fließ er auf einen Refruten = Erans= port und erfuhr auf Rachfrage; dag er Schon am fruhen Morgen weiter gebe: Da flog ibm ichnell der Bedante durch den Ropf; daß er fich fo auf einmal den laftigen Jung: ling für immer vom Salfe ichaffen tonnte. Er nahm fogleich die Mitwirfung des Rome mandanten in Unfprud; Ale diefem bedeus tet mar, Rarl fei ein bildichoner junger Rerl; bon hohem fraftigem Buchfe, übrigens ein unbedeutender Menfch ; nach welchem Diemand fragen werde; bochften Dris werde

auch nichts daraus gemacht werden, wenn man fein meuchelmordrifches Beginnen erführe; fo ließ er fich den Retruten willtommen fenn. Nach Bollendung diefes edlen Geschäftes begab fich der Graf fo felbstzufrieden zur Spielparthie, als hatte er fo eben den Staat vom Untergange gerettet.

Indes war der unglückliche Jungling dem Rommando übergeben worden. Schreketen und Abscheu bemächtigten sich seiner, und sein innerer scharf gespannter Schmerz, löste sich jezt zuerst in laute Berwünschungen seiner Thorheit auf, als er jene Höhle, den Tummelplas der rohesten Unsittlichkeit, das Ordonnanz Haus betrat, wo er in eisnem engen, von verpesteter Luft und Tasbacksdampf verfinsterten Naum, einige hund dert Menschen von allen Zungen und aus allen Gegenden zusammengepferchte Heerde bes

wacht murden. Bild flog er aus bem aufe gefperrten Rachen diefer Solle gurud, aus dem ihm Fiedelgeton, und mildes Bebrull entgegen ichallte: ein unfanfter Rippenftoß trieb ibn vormarts, er taumelte binein. Diefer Mugenblick des tiefgefrankten Menfcengefühle ichien ihn gang von feiner Battung abzulofen: er glaubte fich jedet Pflicht gegen fie entbunden. Wild und fcredlich fturgte er fich unter die Menge, rif dem Gergeanten, der ihn gestofen hatte, Das Geitengewehr fort, und fiel wie ein Ras fender über alles ber, was ihm in den Beg Ein junger Frangos, der bei den Res Eruten mar, rief ibm gu: Ramerad, elfe Gie fu nir; vous vous perdés. Und es half ihm auch zu nichts, er murde von der großen Menge bald übermaltigt, in eine Bucht gedrangt, die zugleich das Bette vorstellte: hier wurde er bewacht.

2118

Alls es nun wieder ruhiger geworden war, fagte der Sergeant: weiß er nun wohl, Musje Refrut, daß wenn man nicht, so zu sagen, auf seine Jugend sabe, und daß er so zu sagen, ein schöner junger Kerl ist, man bold kurzen Prozeß mit ihm machen könnte; und der schwarze Fleck auf der Brust, ihm gewiß genug ware? So mags diesmal hingehen. Die Desperaten werden die bersten Soldaten.

Karl, knieschte schweigend mit den Bahnen. Das Blut floß ihm häusig von der Etien; er war im Ringen stark am Borderstaupte beschädigt worden. Der junge Franzos reichte ihm gutmuthig sein Schnupftuch zum Berbande hin. Ein junges ausländissches Goldatenweib, welchem der feine Reskrut ins Auge stach, that ihm gutlich; sie wusch und bepflasterte ihm die Bunde, und es that dem Unglücklichen wohl, diese Hand.
Ros. u. Nett.

Bayerlsche Staatsbibliothek München lung dem Triebe mahres Menschengefühls zuzuschreiben, welches er in dieser holle von Ruchlosigkeit und Bugellosigkeit schwer-lich gesucht haben murde.

Wer je einen Refruten Transport in der Nahe beobachtet hat, wird nicht glausben, daß mit dieser Schilderung, ein allgemeiner Begrif vom Eingang in den Soldatenstand angedeutet senn solle. Solche meist aus Überläufern und Abenteurern bestehende Trupps, wie der hier beschriebene, mussen nicht mit den wackern vaterländischen Mansenern, die sich pflichtmäßig einstellen, verglischen werden; obgleich auch mancher von den Ersteren, nur durch die Menge und böses Beispiel zur Unordnung fortgerissen wird.

Bald verfammelte fich um Rarln die neue Kameradschaft; und jeder gab ihm, nach seiner Beise, Zeichen des Wohlwol-

ſ

tens. Hier hörte er sich in allen Diglekten des deutschen Reiches, in Balfcher, in Frangebes dent Gehmeiherischer Sprache ancezon. Behn Brantweinstaschen wurden ihm treuherzig hingereicht: Sauf, Bruder Berz. Soldaten Leben, Freuden Leben! — Mit welchem innern Schauder, fühlte er sich Mitglied dieser Rotte! So weit war es mit ihm gekommen; so tief hatte eine augenblickliche Leidenschaftlichkeir ihn gestürzt! Und kein Gott erbarmte sich des Unglücklichen, und er mußte den Leidens Reich leesen, den er sich in einem raschen unverwahreten Augenblick gefüllt hatte.

Nur der junge Franzos hatte sich in bescheidener Ferne von ihm gehalten, und nahete erft, als der wilde hause sich zurückzog, mit Worten des Mitleids und Trostes.
Karl fühlte vollkommen den Werth eines
Menschengefühls, das sich ihm so unver-

hofft darstellte, aber er bat, ihn fürs erste sich felbst zu überlassen. D! sagte der are tige junge Mensch ihm frangosisch: ich fasse Sie; Sie wollen Ihren Gram recht tropfenweise genießen. Damit trat er freundlich zurud.

Karl hatte nie den fernsten Begriff von so rober Böllerei und thierischer Bollust geshabt, als sich ihm hier in den ekelhaftesten Bildern darstellte. Gein schuldloses schönes Leben war stets eine volle reine harmonie gewesen. Beschränkt in dem Bezirk der Freundschaft hatte er ihrer im Lindenschen hause, und mit noch einigen Auserwählten, auf die edelite Beise genossen. Gein Ohr an die schönsten harmonien gewöhnt — denn er selbst war Birtuose auf mehreren Instrumenten, und in der Komposition — wurde hier durch Toben und rasendes Gestrüll betäubt. Statt des süßen Lächelns

holder Madchen, vernahm er unzüchtigen Scherz; ftatt der ehemaligen feinen Birkel, befand er sich unter dem Jubel eines trunstenen Haufens, der den größten Theil der Nacht, nach seiner Urt durchschwärmte, bis sie endlich in tiefen Schlaf sielen; und nun peinigte ihn ihr gräßliches Geschnarch nicht minder, als zuvor ihre lärmende Lusstigkeit.

Im ganzen vollen hause, regte sich nun niemand weiter, als die Schildwache, die auf dem gepflasterten Borhause, mit schallenden Tritten, pfeisend auf und ab ging. So war die Stille schauerlich, die auf dem Tumult in Karls Gemuth folgte; bis sich zulest die erschöpfte Natur auch bei ihm, in Dumpsheit verlohr. Noch einmal dachte er sich eine, Möglichkeit zu entkommen; aber es zeigte sich keine Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Der ganze hause lag auf

Etroh ausgebreitet um ihn her; er felbft tvar, wie wir wiffen, in eine Bucht ges brangt; und mare er über die Schlafenden weggeschritten, ein Fenster zu öfnen, so warren die aufferen Posten zu wach; auch lullte hier und bort ein Weib ihr Kind in den Schlaf; seder miglangene Bersuch hatte feine Bande fester noch gezogen.

Ein futzer Echlaf, gab ihm wieder alle Besonnenheit. Er fühlte, duß er seiner vortrestlichen mutterlichen Freundin Rächricht über sich zu geben schuldig set. Er schrieb auf ein Blatt aus seiner Schreibtafel mit Bleifeder einige Beilen, in welche er mit wenigen Worten, sein ganzes Schickfal zustammendrängte; und bat dann den rauh gutinüthigen Gergeanten sie abgeben zu lafesen. Das darf ich nicht, ehe der Offizier es gelesen hat. Go? sagte Karl bitter; auch das? nun so fei's! er geris das Papier,

in fleine Studchen, damit tein ungeweihter Blid es fabe.

Mit grauer Morgendammerung raffte fich der haufe von seiner Streu auf. Wildes Gemurmel, Flüche, Keifen der Weiber, Kindergeschrei begrüßte den Tag, und verstärkte den widrigen Eindruck des Ganzen, bei dem alle Sinne litten. Jeder schrie nach seinem Bundel; Karl hatte nur die Kleidung, welche er Tags zuvor trug Als er gefragt wurde, ob er weiter nichts habe? antwortete er kurz und troßig: nein.

Jest stellte sich das zum Transport beorderte Kommando. Die Namen der Rekruten wurden verlesen. Bei dem Scinigen
schauderte Karl unwillkührlich zusammen;
antwortete aber sein: hier! ruhig und gefaßt wie die andern. Er hatte in sich beschlossen, der Gewalt, die ihn zu Boden
drückte, mit kaltem Trope zu begegnen.

Einmal noch mandte der Urme, als auf einer Unhohe vor der Ctadt der Bug neu - geordnet murde, einmal noch mandte 'er den Blid gurud nach ber Stadt, in der ihm fo mohl, ach! und fo mehe gemefen mar! Gein Berg murde auf einmal fehr weich. Er fühlte tief und fdmerglich, wie fich feine fo heiter begonnene Laufbahn jegt in Racht und Graufen vetliehre. Wie viel Glud, wie viele icon aufblühende Bofnungen, maren in wenigen Zagen, durch. den wolluftigen Raufch eines übermuthigen Großen, gerftohrt worden! Das icone reine Ideal feiner goldenen Jugend . Traume mar erniedrigt, o Gott! gut Bublerin erniedrigt! dies dachte er, und Ehranen drangen aus feinem nidnnlichen Muge, Die der alte Gergeant fogleich bemerfte, und mit dem 2lusruf auffaßte ! Refrut, fei er feine alte Sure! Under Städten ander Madden! Rarl icog ihm einen grimmigen Blick zu, und folgte nun ftill und in fich verfchloffen dem Zuge.

Die heftige Ralte diefes Wintermorgens gog ihm farte Gdmergen an der Ropfwunde gu, die bald durch die innere Er-Schutterung des Gemuthe, mit heftigem Fieber begleitet murden. Jegt ging er taumelnd unter dem rafch daher ichreitenden Saufen, und der Gergeant forgte, daß er, gleich einem Frachtftude, auf einen Bagen gefchleudert murde, wo ihn die mitleidigen. Beiber mit ihren Bigeuner : Manteln bededten. Aber der junge Offizier, der das Rommando führte, wollte fich in der noch nicht langft erlangten Kahndrichs . Untoritat zeigen, und hieß den faulen Sund geben, weil die tudifche Ranaille fich nur marode . ftelle, um bei den Beibern gu huden.

Rarle Befühl, durch Übelbefinden noch schärfer gespannt, mar aufe ausschlerfte emport. faum daß ihn die Borstellung der großen Übermacht abhielt, seinem bedrängeten Menschengefühle Luft zu machen.

Wir enthalten uns, dem armen Jung: ling, Schritt vor Schritt durch diese gange Chule der graufamften Berlegungen der Menfchheit, welche er auf diefem fchredlis den Buge erfuhr, zu folgen. Rur die Bes genwart des jungen Frangofen, machte es ihm zuweilen mahricheinlich, daß er fich noch unter feiner eignen Battung be: fande. Gutmuthig ichloß fich diefer an ihn, und erleichterte ihm auf alle Beife. feine Lage. Der unverfiegbare Frohfinn des jungen Menfchen, heiterte ibn allmahlid auf; und er drang ihm manches Ladeln ab, welches er fich als Berbrechen vorwarf, weil feine Lieben indeg gewiß litten.

Mis der fommandirende Sahndrich bemerfte, wie beide Refruten fich die Befdwerden des' Mariches bei fo ftrenget Ralte . Durch Befprach erleichterten , grimmte er, und befahl dem Frangofen, er folle poran und neben feinem Pferde hertraben; denn er felbft, der Berr gahndrich hatte, als er noch ein fleines Dorfjunferchen mar, bon Mama ein wenig pars firen gefernt; welche Belehrfamfeit er, wie . fich verfteht, jegt wieder an den Mann bring gen wollte. Er that daber dem Frangofen in diefem feinen Rothwalfch die albernften Fragen, welche diefer troden und ichneidend beantwortete. Rarl hatte fest einen Ofter. reichischen Deferteur, und einen gewefenen Ungarifden Sufaren zu Reben : Mannern, wovon der Erfte feinen plumpen Big, und der Undre feine robe Gutmuthigfeit, gleich befdiverlich an ihm ausließen.

Bohlthat mar's endlich dem Jungling, als er an dem Ort feiner Bestimmung, in eis nem fleinen rufigen Provingiaiftadtden angefommen war. Der General Gilberbach mufterte feine Refruten; die icone boch= aufftrebende Menfchengeftalt, mit ofnen Untlig, fiel ibm auf. Er ichob ihm nach Coldaten : Manier , die Sand un= ters Rinn, und fragte freundlich: Bift du . der Burich, den mir mein Bruder geworben hat? Rarin lief ein Edauder über'n Rutfen; die bittere Untwort ichwebte ichon auf feinen Lippen. Der alte Bert aber fuhr fort: Du follit ein luderlicher Patron fenn; ein toller Buriche; hat hier aber gute 2Bege, wir mollen Dich ichon in Bucht halten. 2Benn Du Did gut haltit, follft Du gud gut gehalten werden Wie viel Bandgeld haft Du bekommen? Das giebst Du an den Rapitan ab. - Sandgeld? Berr General, ich murde

durch die unerhörteste, mißhandelnde Sewalt — Still, Bursche; der Bater und Mutter nicht folgt, niuß dem Kalbfell folgen. Feldwebel laß er die jungen Leute messen; daß sie morgen früh, eingekleidet werden und schwören. Dor der hand nach der Hauptwache.

Der Feldwebel, ein gemeines Gemuth, nahm die Rekruten in seine Obhut, und fragte nun jeden nach seiner kleinen Baarschaft. Nach Karls goldener Uhr warf er gierige Blicke; es war die Uhr, die sein zweister Bater der Geheimerath Linden getrasgen, und ihm vermacht hatte. Nun hieß es: Bursche, was ihr an Geld und Geldese werth habt, mußt ihr an den Kapitan absliefern. Wenn ihr Geld braucht, wird's euch berechnet. Habt ihrs in Handen, were den nur dumme Streiche gemacht. Diese Beschränkung fiel Karln unerträglich. Go

gang wie ein unmundiger Anabe, teinen Ginfall, ja felbit tein Bedürfniß befriedigen zu durfen, ohne einem fremden, vielleicht verhaßten Menfchen, Rechenschaft darüber abzulegen, das war bitter, fehr bitter!

Beftig zog er die Uhr hervor; er druckte sie unvermerkt an sein Herz, sahe sie get rührt an, indem er sich der sußen Momente erinnerte, zu welchen sie ihm oft die Zeit angedeutet hatte; und reichte sie dann, so wie seinen Geldvorrath, der aus acht Louise d'or bestand, dem Feldwebel hin, der lüsterne Blicke auf beides, besonders die Uhr warf. Er äusserte auch: die könne zu Gelde gemacht werden, er wolle sie gut bezahlen; so habe einst, wenn's zu Felde ginge, der junge Goldat einen Zehrpfennig. Nach diesen satze len Berichtigungen, ging's zur hauptwache.

Welch ein icheuflicher Aufenthalt, unter bem raben gugellofen Saufen fur den, bem fo wie unferm Freunde, von je ber die beften Birtel offen ftanden, der fo wie er mit der feinsten Musmahl die Schate der Littes ratur genoß, ja fur den es fast feinen Benuß auffer der Grenze der veredeltften Beiftesbildung gab! Bier bieß es; ei mas, Ramerad, fei fein Dudmaufer. Lauf eine Weile mit, und du wirft feben, dag wir Goldaten die mahren Freiherrn find. Sa, vivat Grenadir und Musketir! Die Borde nicht zu erbittern, mußte er ihnen, aus ihren eigenen ichmutigen Blafden Beicheid thun, und fich dann mit der Ergahlung ihrer Unthaten martern faffen, die nur bei den 'mertwürdigften Bugen der Robbeit, durch lautes Beifall jauchzendes Gebrull, unterbrochen murde.

Als fie fahen, daß das bei Rarln nicht anfchlug, nannten fie ihn einen Muder; reichten ihm ein stinkendes in Schmus halb

aufgeloftes Buch bin, welches einer aus feiner Patrontafche gog, woraus er ihnen vorpredigen follte. Gin fluchtiger Blid dar: auf überzeugte ibn, daß es die fcandlichfte Bote fei; er legte es ftill von fich; feine ftumme Beigerung, erregte ein wieherndes Belächter. - Welchem Glende er auch ent: gegen geben mochte, fo war's ihm doch Bewinn, als er aus diefer Solle abgehohlt wurde. Er zog die Mondirung an, und fcwur, ach! den Gid, von welchem ibn nun nichts mehr entbinden fonnte. Leider machte feine Große ihn gum iconen Golbaten, und nur die Aussicht auf die Berfruppelung feiner Menschengestalt, Konnte ihm einige Sofnung der Erlöfung ges mähren.

Wante es ihm, nach feinen, in einem fo furgen Beitraum gemachten Erfahrungen, zu einem ehrlichen handwerker ins Quar-

Quartier zu kommen. Alls diese treuherzisgen Menschen bemerkten, daß er, nach ihrer Art zu reden, hubscher Leute Kind war, ersaubten sie ihm, die Höle, die sein Quartier hieß, oft mit dem Aufenthalt in ihrer Stube zu vertauschen, wo er dann still in einer Ede saß, sein Unglud wiederkauend Plane zu dessen Beendigung entwarf, die aber alle von erhister Fantasie, und jugendlicher Unsersahrenheit zeugten.

Der General war ein wohlwollender Mann, der wenn er nicht gereizt wurde, sanft und menschenfreundlich war; er besmerkte leicht die stille Schwermuth des jungen Soldaten, und sagte oft: der junge Kerl möchte den Teufel auch ein Rebell seyn; dahinter musse noch was anders stecken, er wolle aber seinem Bruder schon auf die Zähne fühlen. Er nahm deshalb Karln, um seine Lage so viel als möglich Roch v. Rett.

zu erleichtern, als Ordonnanz zu fich. Dadurch wurde freilich unfer Freund noch mehr
dienstbar, und durfte sich den, mit diesem
Berhaltniß verbundenen erniedrigenden Geschäften nicht entziehen, vorzüglich mußte
er bei der Tafel aufwarten. hier reichte
ihm dann der alte biedre herr, oft ein Glas
Wein, und ließ die anwesenden Damen bemerten, was für ein charmanter Junge er
sei; wobei aber der Urme jedesmal tiefer
von dem bittersten Gefühl unerträglicher
Demüthigung zerrigen wurde.

Da wir indeß schon so viel von den merkwürdigen Schicksalen dieses guten Junglings erzählt haben, so mussen wir hier auch wohl etwas von seiner Abkunft sagen.

Sein Bater war ein angesehener Beiftlischer in einer großen Provinzialstadt, in der noch jede Urt theologischer Denkfreiheit mit dem harten Namen »gefährliche Freigeistes rei« belegt wurde. Lilienthal fprach vielleicht freimuthiger, als es die Klugheit und Rudlicht auf feine Lage gestattete. Uberdieß hatte er das Unglud wisig zu senn, wobei er aber nicht der Regel jenes alten Lateiners folgte: seinen Big so felten als sein Schwert zu gebrauchen.

So hatte er einst über eine Predigt seis nes Borgesezten bitter gespottet, worin dies ser sehr ernstlich untersuchte: ob der heilige Geist, als er in Gestalt einer Taube herabstam, ein Kröpper oder ein Tümmler gewessen sei? und zulezt das Resultat gegeben hatte: er sei wahrscheinlich ein schöner Pfauenschweif gewesen. Lilienthals Spott über diesen baaren Unsinn, zog ihm Anklage, strenge Untersuchung seiner Grundsäße, und endliche Absehung zu.

Mit mannlichem Muth trug er fein Schidfal; über das feines Gohnes, mar er

beruhigt, denn er glaubte an Menfchen und Freundschaft. Gein Universitats : Freund, der Beheimerath Linden, hatte ihm verfprochen, fur feinen Gohn zu forgen, und er hielt 2Bort. Rarl Lilienthal mar ein ichoner hofnungevoller Anabe, der von der Kamilie Linden bald als ein ihr innigft verwandtes Mitglied angesehen wurde. Krube ichmiegte fein gartes Bemuth fich an die Frau, die ihm Mutter geworden mar; und ihr Liebling Rofalie, murde auch der Geinige. Che feine Phantafie Bilder der Liebe auffaßte, fühlte fein junges Berg fie mit feltener Barme. Rofalie erfchien ihm, wie ein beiliges atherisches Wefen, das er vielleicht weniger geliebt haben murde, hatte er fich ihm nahen durfen; es war furchtsame ferne Unbetung; Rofalie begegnete ibm mit der Unbefangenheit eis ner Schwester, der Schwung ihrer Phantafie

hatte frühe eine für sie unerreichbare Höhe erreicht, sie lebte viel und gesiel sich am Hofe, Prinzessin Amandens Hof war die Sphäre, in welcher ihre kleine Eitelkeit sich sonnte. So folgsam und sanft sie immer den Lehren der Mutter blieb, schien ihr doch die Lebensweise im elterlichen Hause gar zu schlicht, und Karls Geradheit und Offenheit, wurden ihr sogar zu Zeiten zuwider.

Die mutterliche Liebe hatte dafür nun freilich keine Augen, desto heller sahe die Liebe des edlen Junglings, und der spähende Neid der Schwester Luise, der es im bosen herzen wohl that, eine Geissel zu wissen, womit sie die Mutter und den Liebenden bis aufs Mark verwunden konnte.

Als Karl von der Universität kam, die er nur durch seines Wohlthäters Großmuth hatte besuchen können, wurde er durch dessen Mitwirkung frühe in einem Departement angestellt, worinn er mit Eifer und Einsicht arbeitete.

Er erwarb fich bald die Uchtung der mur= digen Manner, aber den Schwachen und Thoren war er ein Argerniß; fie vergaben es ihm nicht leicht, daß er in einer Stunde leiftete, mogu fie Lage brauchten. Gein . Scharfblid, feine ichnelle Uberficht der Dinge, fein immer reger Beift machten den Schreiendsten Kontraft mit ihrer Tragheit und Unbehülflichkeit; und als er jegt der Bewaltthatigfeit unterlegen mar, hieß es, wiewohl man fein Unglud nur vermuthete: dem Monfieur , Naseweis fei gang recht ge-Schehen; wie die Thaten, fo der Lohn. Gine fleine Buchtigung diene ihm auf einige Beit als heilfame Urzenci, u. f. w.

Dies Schidfal Rarls ruft uns manche traurige Erfahrungen zurud. Aber gefegnet fei der Edle im Staate, der ohne Neid ein aufblühendes Genie, das ihn einst in Schatten stellen kann, neben sich aufstreben sieht! Gesegnet der Staat, der seine aufstrebende Geister bemerkt, in ihren eigenthümlichen Wirkungskreis eingehen, und nicht bloß die leidige Unciennität walten läßt! Gesegnet, dreimal gesegnet der Geschäftsmann, der im Mechanismus seines Berufes sein schönes Menschengefühl nicht abstumpft, und ein herz im Busen trägt, das über die enge Sphäre seines Schreibtisches hinausgeht! —

## Adstes Kapitel.

Es fehlte Madam Linden weder an Berftand noch Beltfenntnig, trop welcher ihr jedoch ihre Sutmuthigfeit, und ihr unbefiegbarer Glaube an Menfchen - Tugend oft übel mitfpielten. Indeg ift's doch auch naturlid, daß der Traurige und Troftbedurfe tige fich oft an einem Strobhalm, und warum nicht auch fogar an Surftenwort hält. Pringeffin Umandens Berfprechen hatte der armen Frau wirklich einen Sofe nungestrahl in die Geele geworfen. Gie berwieß es daher den Ihrigen, daß fie in dem Berfprechen nur die feine Artigfeit der Rurften . Tochter feben wollten. Jedes Geraufch, jeder Gintretende ichien ihre Sof-Allein diefe Tage nungen zu bestätigen. follten nicht nur ohne Troft vorübergeben, fondern ihrem Grame durch Karls Berschwinden einen neuen Zusaß geben. Denn alles Forschens in ihrem kleinen Kreise uns geachtet, konnten sie seine Schicksale nicht entschleiern, und also war ihnen seine Entsfernung ein eigentliches Verschwinden. Die Rede eines Knaben aus der Nachbarschaft: er habe den hübschen jungen herrn, der ihm so oft Geld für seine arme Mutter gegeben, mit der Wache fortbringen sehen, kam ihnen allen auch gar nicht einmal wahrscheinlich vor.

Unter diesen Berwirrungen, in welchen jeder freundliche Zuspruch der armen Muteter; Worte aus dem himmel geredet gewessen wären, trat am frühen Morgen Luise kalt und trocken zur Mutter, und erklärte: sie habe Vorschläge von einer Dame in P. erhalten, als Gesellschafterin zu ihr zu kommen. — Luise! jezt, eben jezt, in dieser traurigen Lage, kannst du mich verlassen? —

Jegt oder nie, Mutter; bedenfen Gie auch nur, mas fann ich Ihnen im Grunde bel: fen? Bogu nugt es Ihnen, wenn ich die Chande theile, die der Tugendspiegel, melder uns andern immer vorgehalten murde; über uns gebracht hat! Die Mutter gerfloß in Thranen, und reichte der graufamen Tochter, wie um Mitleid flehend, die gefalteten Bande bin. - Und es ift ja doch mahr, fuhr diefe mit unnaturlicher Berglofigfeit fort, daß fur uns Madden nun jede Musficht auf Berforgung dahin ift: denn, wer murde ein Madden aus einer Familie. wollen, aus der die eine Tochter - doch ich fcweige. Une bleibt nichte, als je eber je lieber einen Ort zu verlaffen, wo wir nur noch mit Unehre eriftiren. - Salt ein, Luife! halt ein! Womit habe ich's verdient, daß meine eignen Rinder mich gerfleischen! Co gebe denn auch Du bin,

grausames Rind; verlaß mich, fei nicht bei meinem Sterben. Gehe, zerftore den schwanfenden hausstand, die gesunkene Familie nun vollends! Gehe! mein Geegen soll Dich dennoch begleiten!

Gut Mutter, sagte jest Luise, doch ete was weicher: ich habe also ihre Erlaubniß? Beleidigen wollte ich Sie nicht. Aber zu heucheln und zu schmeicheln wie andere, das liegt nicht in meiner Natur; ich muß mich frühe um ein Obdach umsehen, denn wenn Sie todt sind, sezte sie wieder harts herziger hinzu, finde ich vollends kein Unsterkommen. Und so entsernte sich die Fühlslose, von der gar zu guten Mutter.

Bartlicher nahrte sich jezt Antoinette, sie hatte einen Theil der Unterredung geshört. Ihr weiches Herz zerfloß in Wehmuth. Sie schlang sich der Mutter um den Hals. Mutter! Rief sie mit

Barme. Benn Du mich und Rarin haft, foll Dir's an feiner Liebe, an feinem Trofte fehlen. Wir wollen Dein pflegen, und Dir Liebe um Liebe geben. - Das thuft Du gewiß, mein gutes Rind. Aber Rarl, wo ift er? mo bleibt er? follte aud der uns verlaffen tonnen? Glaube, meinem befum: merten Bergen ahndet nichts Gutes. Ich fürchte - Um Gotteswillen! Mutter. fage mas fürchteft Du? rief Untoinette mit ungewöhnlichem Ungeftum, über den die fanfte Mutter mit Recht erfdrat. - 3d fürchte, Rarls Beftigkeit konne ihn in fchlimme Bandel verwickelt haben. - Rein, nein, fürchte doch nichts, er ift fo flug als gut. Und Gott, Gott wird ihn ichnigen! rief das Madden mit einem fdwarmerifd emporgerichteten Blid, und ausgebreiteten Urmen. - Mäßige diefen Gram, mein Rind, wir muffen nicht zu fruh - In diefem 2lu.

genblick trat ein schlecht gekleidetes Madechen herein; sie war eine Aufwärterin aus dem Ordonnang : Hause, der Karl im Vertrauen auf ihr frommes Gesicht, beim Fortzgehen noch den mündlichen Auftrag gegeben hatte, zur Geheimeräthin Linden zu geshen, und ihr zu sagen: ihr Sohn Karl sei als Soldat mit den Rekruten gegangen, wohin? werde sie künstig erfahren. Ein blanker Thaler hatte den guten Willen des Mädchens in Thätigkeit gesezt; nur hatte sie heut erst Gelegenheit gefunden, sich des Austrages zu entledigen.

Madam Linden erbleichte, hatte aber doch gern von dem forteilenden Madchen recht viel gefragt, ware nicht Antoinette indeß mit fürchterlich krampshaftem Auftreischen hingesunken, so daß ihr Zustandschnelle Hülfe forderte. Nie war der Mutter dieses immer heitere Mädchen so er-

fchienen; nie hatte fie an ihr fo tief eingreifende Empfindsamteit bemertt. Benn fonft das immer lachelnde Beficht, der gaus telnde Cherg, die unnachahmliche Gabe des holden Maddens Luft und Lachen über alle Begenftande zu verbreiten, der Mutter oft gur Aufheiterung gedient hatten, fo mar ihr die gegenwärtige Umwandlung defto unerflarbarer. Aber bald befam die Mutter Licht über Untoinetten; diefer ungewöhn= lebhafte Rummer, deutete auf eine Freundschaft, die fich in eine marmere Region verirrt hatte. Als Untoinette wieder zu fid fam, mar es vollends unmöglich, die innige bergliche Leidenschaft gu verfennen, die fich ftill in ihrem Gemuthe gebildet ha= ben mußte. Da faßte die tief bewegte Mutter ihre beiden Bande, und fragte gutig: Du bift Rarln wohl febr gut? - 26 Mutter, antwortete das hocherrothende Mad:

den, mit abgewandtem Befichte, febr, febr qut; er ift fo edel, fo liebensmurdig, und hat Dich fo fehr lieb. - Urmes gutes Rind! er liebte ja aber Deine Schwester? - ja Mutter, das weiß ich, und deshalb ichwieg ich, daß er sich nicht gramen follte; er war mir gut, aber er liebte mich nicht; darum schwieg ich, o Gott! ich schwieg, mas es mir auch foftete. - Uber mein armes Rind. wie fonntest Du bei dem allen fo heiter fenn?4- 3ch wollte feinen betruben, gute Mutter, und fieh nur, ich mußte, daß es mir nichts helfen murde; denn mas bin ich gegen eine Rofalie? wer einmal ein folches Bild in fein Gemuth aufgefagt hat - Urme Liebe, wie viel Jammer erlebe ich auf einmal! Much dein Berg, von welchem ich noch den iconften Troft erwartete, gerriffen? Es wird zu viel, zu viel. Untois nette murde ftill, trodnete die Thranen,

und nach einigem Ginnen, wahrend dan die Mugen der Mutter liebevoll auf fie geriche tet maren, fagte fie: ich werde ibn lofen, Mutter, gewiß ich lofe ibn. Gieb nur, ich habe Rleinodien und Ringe, diefe goldene Rette, und ichone Dhrgehange von der Groß. mutter; o das foll ihn befreien. - Butes Madden, ungern erinnere ich Dich an un: fere Urmuth. - 21rm? Rein Mutter, das find wir nicht, und haben ja doch auch reiche Bermandte. - Die verlaffen uns; verläugnen fie fich nicht, wenn wir vorfpres den? - Ud, das ift mahr! Aber ich fann ja arbeiten, und ich will's auch recht gern. Dia, Mutter, arbeiten will ich Lag und Macht. - Bor nur du gutes Madden, ich ichage Dein Berg, und fann mich in Deine Befühle verfegen, aber wir fonnen nichts thun, nichts unternehmen. Lag uns erft wiffen, wie und wo fich unfer Freund berloren

lohren hat, und dann flehen wir die gutige Amanda um Schus an. - Ach Amanda! wiederhohlte Untoinette traurig, wird auch nicht helfen. D, die vornehmen Damen wissen fo gar nicht, wie man fich gramt, und dann haben fie fo ewig mit ihrer Gitelfeit zu ichaffen. - Untoinette, du lafterft Umanden, fie ift fo edel und qut. - Und hat, befte Mutter, Dir doch ju gar nichts geholfen. Die Bornehmen rechnen uns Urmen, ein freundliches Bort, ein freundliches Beficht, für Balfam an, der alle Bunden heilen foll. Aber, daß Gott erbarm! wenn fie nur fich felbft thatig zeigen, nur einen Federzug thun, oder fonft durch ihr Furwort nuflich werden follen - Ich fage Dir Untoinette, du lafterft, geh zu ihr, bitte um ihren Beiftand, und Du wirft feben -Schide mich fur Rarin in den Tod, Mutter, nur nicht gur Pringeffin; fie, wie alle J Rof. u. Rett.

ihres gleichen sind mir zuwider. — Widers spanftiges Ding! so ift Dir auch nicht zu helfen; fagte die Mutter unwillig. — Muteter, liebe Mutter! wenn Du bose wirst, gehe ich gleich, aber Du wirst sehen, ums sonst:

Antoinette eilte in ihr Kämmerchen, legte schnell ihren besten Dus an, der jedoch eine sach genug mar, um ihre natürliche Reize nicht zu entstellen, und präsentirte sich der Mutter mit einem: hier bin ich nun! Was soll ich Amanden sagen? Madam Linden küßte die schöne Stirn der Lochter, sahe sie wohlgefällig an, und sagte, so bist Du wieder mein gehorsames Kind; bei dem allen wissen wir noch zu wenig, erst mussen wir alles wissen, und vorzüglich, wo wir seine Kösung zu suchen haben. Aber wo werden wir das ersahren?

Ginen Augenblid nachher, erhielten fie die traurige Aufflarung über ihres Freundes Schidfal.

Gilberbach hatte nun, nach feiner eignen hohen Meinung von fich, das Maas des Bofen fo gefüllt, daß er es feiner Ronvenienz gemäß fand, fich bor der Belt, durch eine Sandlung der Grogmuth gu reinigen. Diefe Sandlung recht auffallend zu machen, und ihre Bekanntwerdung defto fchneller gu beforgen, bediente er fich gur Musführung derfelben feines Saus Belesprit, indem er denfelben an Madam Linden mit einer nahmhaften Gumme nebft der Unzeige fandte, diefe Gumme werde vierteljahrig ausgezahlt werden. Der Belesprit im bunten Rode, freute fich der Umbaffade, bei der er fich borguglich gut zu nehmen dachte, und trat bei der Beheimerathin mit feiner gewöhnlichen faden Gelbftgenugfamteit ins

Bimmer, als sie eben die Unterredung mit Antoinetten geendet hatte. Mit verfehltem vornehmen Air, stellte er sich dummdreist vor die Dame hin, und richtete seinen Auftrag mit einem Schwall nichtssagender aufgehaschter zierlicher Worte aus, die, untermischt mit seinen eignen Plattheiten, einem seidnen Gewande mit wollenen Lumpen ausgebessert, glichen, und deren impertinenter Inhalt die Zumuthung war: sich die Ehre der Lochter durch ein Jahrgeld abstaufen zu lassen.

Madam Linden lehnte das Anerbieten mit Burde und der verdienten vollesten Berachtung ab. Da anderte der galonirte Schuft den Ton, und sprach mit aller Urroganz seines Standes. Wie Madam? Sie sind thörigt genug einen herrn, wie seine Erzellenz zu erbittern? Berstehen Sie denn auch, was das auf sich hat? und wissen

Sie denn, wie's dem Musje da gegangen ift, als er sich noch troßig bezeigen wollte? Seine Erzellenz liesen ihn unter die Soldaten steden; ja, das thaten Sie, und er hat ein gemeiner Musketir werden mussen, so, hoch er die Nase auch trug. Nehmen Sie an, Madam, weil Ihnen die Gnadens Thur noch offen steht; es wird Sie, auf meine Seele sehr gereuen, Seine Erzellenz könnten Ihnen wohl die Lochter samt der Wiege ins Haus schicken. Mit großen here ren ist nicht gut Kirschen essen.

Unverschämter Mensch! rief Madam Lins den ausserft entruftet, verlassen Sie den Augenblick das Bimmer, das Ihre Gegenswart schändet. Untoinette hatte, indeß die Mutter sprach, von gleichem Geiste getriesben, die Thur geöfnet, und dem Belesprit, eine so nachdruckliche Beisung zur Stubenthur hinaus gegeben, daß er über die Schwelle

ftolperte. Das Padhen mit dem Blutgelde warf Sie ihm nach; er rafte Geld und hut drohend gusammen, und lief fluchend die Treppe hinab.

Jegt, liebe Mutter, gebe ich zur Pringeffin, fagte Untoinette entschloffen. Ich
werde meine Sache ichon gut machen. Gei
nur ruhig, und es foll alles gut geben.
Gie nahm handschuh und Fächer, und
eilte fort.

## Meuntes Rapitel.

Metten mar flugs und fo rafchen Schrit. tes gegangen, daß fie am Eingange des Schloffes fand, ohne noch eigentlich gu miffen, wie fie fich zu benehmen, noch mas fie zu fagen hatte. Nie mar fie in der Befellichaft einer Pringeffin gemefen ; fie hatte es immer vermieden, und nie begreifen tonnen, wie Rofalie da gern fenn mochte, mo man fo eigentlich auf alle Gelbsterifteng Bergicht thun muß. Ihren fleinen Stolg emporte es, daß ihr das allgemeine Borurtheil mider Willen imponirte; fie argerte fich über ihre Blodigkeit. Jegt mar's indeg hohe Beit daran zu denken, wie fie fich benehmen mußte. Nicht zu demuthig, dachte fie, Umanda ift ja am Ende doch auch nur ein Madden, wie ich bin; freilich wohl ein fürstliches, und ich fomme als Supplifan:

tin. Gut, da bude ich mich tief, recht tief, fusse ihren Rockzipfel, oder die hand, je nachdem — Pfui Antoinette! warum nicht gar den Fußboden! — Wenn es denn aber doch Karln frommte, und es keiner von dem fatalen hofgeschmeiß sahe, möchte es noch hingehen! Aber die Anrede, die, die! Gnädigste Prinzessin — ja, ja, es wird schon gehen! Mensch zu Mensch, Mädchen zu Mädchen, und gebe Gott, herz zu herz. Diese Prinzzessinnen werden ja auch wohl etwas lieben.

Wohlgemuth ftieg fie nun die erfte Treppe hinan. Gott behüte! ift's doch, als follte man die Großen im himmel suchen. Diese Umanda wohnt am Ende wohl über den Sternen? Sie ging teuchend weiter, benn während des Gelbstgesprächs stieg sie viel zu rasch die zweite Treppe hinan, und siehe! ihr muhsam zusammengesuchter Muth, verlor hier schon einen Theil seiner Kraft.

Der Landesherr begegnete ihr mit feinem gangen Gefolge von Ordensbandern, Uniformen, und höfischer Glegang, Bott fei mir gnadig, dachte Rettchen erichrocken, wenn das hier ichon anfangt, und drudte fich platt an die Mand. Die mehreften Berren faben flier und unverwandt ihrem Beren nach; nur Graf Gilberbach, der fich unter ihnen befand, marf einen fpahenden Blid auf die liebliche Daddengestalt, fich verwundernd, daß fie ihm bis jegt verbors gen geblieben fei. Freundlich grufte er fie, und blidte noch einmal lächelnd nach ihr um : Mettchen erwiederte falt mit abgemandtem Beficht den Grug, und fobald fie den Bug aus dem Gefichte verloren hatte, eilte fie weiter.

Im Gehen ordnete fie fich eine fleine Unrede, und die Urt ihres Benehmens, das weder zu fedt noch zu demuthig fenn follte.

Gine fleine Bergensbeflemmung, und eine aufsteigende Barme, warf fie fich als unanständigen Rleinmuth vor. Un der Thur des Borgimmers, ging auch noch der wenige Muth, womit fie fich geruftet hatte, verloren. Buerft gerieth fie dadurch in Berwirrung, daß fie einem Laufer des Rederhuts megen, da er ohne Laufer : Befte mar, einen gewaltig tiefen Anir machte, der nicht abzufürgen mar, als fie die Rofa - Chleife im Cataugant fabe, und ben Laufer ents dedte. Jegt mar fie zu ihrer aufferften Ber: mirrung im Borgimmer unter Sofbedienten mancher Urt. Wenige nahmen Notig von ihr; nur ein altlicher Mann fragte; mas das icone Rind fuche? Coones Rind! wiederhohlte Rettchen bor fich, und marf das Maschen auf; denn fie fand die Unrede febr dreift. Durft' ich Pringeffin Umanda aufwarten? - Mamfell Louison, wollen

Gie fie melben? fagte eben der altliche Mann. Mamfell Louison die Rammerfrau, fabe nicht auf und nach einer Beile, als der altliche Mann icon wieder mit dem Ruden nach den Dfen ftand, antwortete fie, durch eine Reihe Radeln, welche fie zwischen den Lippen bielt, gifchend: , 2Ber ift fie denn? - 3ch bin Untoinette Linden. -Linden? Linden? doch nicht die Gublime? - Rein, Madam, fublime bin ich nicht, fagte Rettchen beleidigt, Aber ich habe der Pringeffin etwas febr Bichtiges gu fagen. - Dag bich! erwiederte die Rammer, frau, und lachte Nettchen mit dummer Urrogang ins Beficht. - Freilich mar das arme Metteben unerfahren genug fich einzubilden, ihre Bichtigfeiten, mußten jedermann als folde erfdeinen. Louison blieb rubig auf ihrem Stuhl und arbeitete an einer Saube fort, die fie bald rechts, bald links,

von fich abhaltend, beaugte. Nettchen murde fehr ungeduldig, und fahe berdrieglich aus. Endlich murde zu ihrem Trofte im Rebensimmer geflingelt, und Louison mußte dem Rufe ihrer Bebieterin folgen. Mettdhen's Beduld mar eben erichopft; fie ftand da, niemand bot ihr auch nur einen Ctuhl; alle befchaftigten oder unterredeten fich un= ter einander, ohne fich im mindeften um fie gu befummern. Run war Nettchens Muge fart auf die Thur gerichtet, aus der Louis fon verschwunden mar; ihr Berg flopfte ftarter. Jest murde die Thur wieder geofnet und Louison winkte. Conell trat Nette den hinein. Nach ihrem Begriff mußte eine Dringeffin immer gefdmudt fenn, fie nahete fich alfo fcnell, einer fich im Bimmer befindenden, fehr geputten Dame, neigte fich zum Bandfuß, und ftotterte ihre fleine Unrede ziemlich unvernehmlich her. Urmes

Rettchen, deine gange fleine Borbereitung half dir zu nichts; es fam alles anders, als du es dir in deinem Ropfchen geordnet hatteft. Die geputte Dame mar eine Gchaufpielerin, mit der Umanda Rollen gu üben pflegte; fie felbft mar gar nicht im Bimmer. Nettchens Bermirrung mar daher unbes fcreiblich, als fie ihren Irrthum entdedte, und bin mar ihre Kaffung fo wie ihre Unrede, die fie nun doch nicht gum zweitenmale halten fonnte. Schon munichte fich Retten in ihre fleine Belle gurud, als in einem leichten weißen Morgenanzug Umanda aus der Garderobe hereintrat. Rettchen war fo gang aus der Saffung, hatte icon alles fo aufgegeben, daß nun weder an Sandfuß noch an Unrede zu denfen mar. Stumm und roth bis an die Ohren ftand fie da, und blidte ichen und hochft verlegen nach Amanden bin. Uh! ift das die fleine

Linden? fagte Umanda gutig. Bas willft Du, liebe Rleine? Untoinettens Stolg fand fich durch diefe bertrauliche Unrede gefrantt; fie mar Umanden nun icon nicht recht gut. Bringft Du mir Radricht von Rofalien? ift fie wieder da? fuhr Umande fo geläufig fort, daß Rettchen endlich verzweifelte noch ihre wenigen Bortden anbringen gu fonnen. Jegt aber antwortete fie ichnell: Leis der, nein! gnadigfte Pringeffin. - Aber das ift ja affreuse! ich hab's dem Gilberbach doch fo ernstlich ju erkennen gegeben! -Go? thaten Gie das, Dringeffin? Daran hat er fich aber wenig gefehrt, benn nun hat er uns noch bollends alles genommen; une fern Freund, meinen Rarl hat er unter die Goldaten gestedt; weil er Rofalien befreien wollte. - Ei fieh nut Rleine, haft Du auch ichon einen Rarl? - Uch, Ihro Sobeit, ich icherze nicht, mir ift fo wehmuthig; er war

unfer Freund, unfer Bruder, unfer Alles; meine arme verlaffene Mutter hatte ja nur noch ihn! Aber, ich kann Ihnen das nicht alles so in Gegenwart der fremden Dame sagen, indem sie auf die Schauspielerin sahe. — Rleine, Du interessirst mich. Rina, ich sehe Sie ein andermal! Die Schauspielerin erhob sich auf ihrem Cothurn, und begab sich mit hochfahrendem Blick ins Borzimmer.

Nun so sag' an, Liebe, was hast Du? Nettchens ofnes Herz, widerstand nun nicht länger den freundlichen Worten der Prinzessin. Voll von Karls Schickfal und von Liebe zu ihm, sing es an überzuströhmen, und trieb das holde Mädchen an, sich vor die schöne Fürsten Tochter hinzuwerfen, und ihre Knie zu umfassen, indeß ihr schönes braunes Auge siehend zu ihr aufblickte. Helsen Sie uns, und befehlen Sie, daß wir

unfern Rreund wieder erhalten. Ich! er ift une, er ift mir, die ohnedies fo wenig hat, Alles, Alles. Laffen Gie ihn frei merden; Bollen Gie es nur fraftig, und er wird's fenn. - Steh auf, liebes Madden! wie fann ich Deinen Freund retten, wenn er ein Berbrechen auf fich geladen hat. -Ein Berbrechen! fagte Rettden, halb une willig, das hat er nun eben nicht; er ift gewiß gang unschuldig. Gie follen ibn ja auch nicht umfonft losgeben. Nettchen rech: nete ihre ichonen Gaden ber, womit fie ihren Freund lofen wollte. - Gi das muffen ja herrliche Cachen find, und die willft Du . für ihn hingeben? fagte Umanda fehr gerührt. - Sa! die Belt, mein Leben, murde ich mit Freuden geben, rettete es ibn! ich bin ein fo armes Madden, dag ich weiter nichts habe. - Du follft Deinen fleinen Schaf behalten, und Deinen Freund doch mieder

wieder haben. Ich will in diesem Augenblick an den Grafen schreiben, und ihn seine Härte schwer fühlen lassen. Er selbst soll ihn frei machen.

Netteben hupfte freudig, wie ein junges Reh, und fugte Umanden inbrunftig die Bande, fegte ihr. auch gang gutraulich einen Stuhl vor den Schreibtifch. Umandens Berg fam ins Bedrange, fie mar durch die un: verftedte Innigfeit des Maddens erweicht; eine fo ungefünstelte Bergensfprache mar ihr neu. Und doch auch wieder, fich fo im Mugenblick zu fammeln, und einen Brief gu Schreiben, worin der Beift der Schreibenden nicht compromittirt murde, das war zu viel. Indeg mar des Maddens Benehmen fo warm andringend, daß fie deffen Weifung ftill folgte, und fich zum Schreiben nieder-Nettchen mußte nun ihre gange Beformenheit zusammennehmen, um nicht über

Umandens Schulter mit einzufuden. Traurig fah fie, wie ein, zwei, drei Unfange verworfen murden; das Phrasendrechseln gerath auch dem Beubteften nicht auf den erften Burf. Auf Amandens Stirn fammelte fich, an Unmuth grangender Ernft, und Rettden gitterte. Endlich ergoß fich nun Beil' auf Beile, und fertig mar der muhfame Brief, wo auf einem Strom von Urtigfeiten, ein paar fauerfuße Worte fdmammen, die der felbftgefällige Graf nur nach Gewohnheit von der besten Geite nehmen durfte; fo enthielt der Brief nichts, als was feiner Gitelfeit höchlich fcmeicheln Founte.

Als der Brief gestegelt war, reichte fie ihn Untoinetten bin, und meinte, um nache drudlicher zu suppliciren, möchte Nettchen selbst die Überbringerin sein. — Ich? nein, wenn das senn muß, bitte ich Ihro Hobeit

unterthänig nur die ganze Sache fo zu laffen. Gollt' er die ganze Familie zu Grunde richten? Die vornehme Herren haben ohnesdem so entsesslich flammende Augen, womit sie wie mit Brenngläsern blicken. Ich bin zwar nicht blöde, aber vor solche Herrn könnt ich unmöglich hintreten. — Du magst im Ganzen wohl Recht haben. So rufe mir denn jemand aus dem Vorzimmer, der den Brief bestelle. Nettchen ging; und das Mädchen, das eben nicht blöde war, vers mochte kaum, einem der Auswartenden den Vesehl der Gebieterin zu überbringen.

Du amufirst mich, Kleine, sagte Amande, als Nettchen wieder ins Zimmer kam; bleib bei meiner Tvilette! Nettchen dachte zwar, die Tvilette einer Prinzessin musse betwas sehr schönes, und ungemein interessant senn; indeß jammerte sie die Mutter, die so lange warten sollte. Sie sagte das der Prinzessin

ganz ehrlich, und diese entließ sie mit dem Busage: bald einnal wieder zu kommen. Nettchen flog mit dem festen Borsag die Treppen hinab, einen so ängstlichen Sang so bald nicht wieder zu machen, denn das vornehme Wesen war ihrer ungekünstelten Natur von herzen zuwider.

Bufriedner als Nettchen mit sich war, fühlte sich Umande. Sie dunkte sich in ihrer Mitwirkung für eine leidende Familie groß. Sie hatte einen gelungenen Brief geschrieben, den der Graf, wie gewiß vorauszusezen war, im Bertrauen jedermann zeigen würde. Und überdies hatte sie Stoff zu einer sehr interessanten Erzählung bei der Tasel gesammelt; die dann auch so ganz in Form eines Romans gebracht an derselben mitgetheilt wurde, worinn aber das schlichte Nettchen, weder sich selbst, noch Umanden wiedererkannt haben würde. Be-

fonders gefiel sich Amanda darinn, den kleisnen unbedeutenden Umstand, die an Liliensthal verübte Gewaltthätigkeit des Grafen, in einen coup de désespoir zu verwandeln, durch welchen er sich freiwillig zum Soldaten hatte werben lassen.

Sefchichte ungemein, und am Abend trieb fie fich ichon, mit hundert Barianten, in hundert Birteln umber; wovon das gute unbefangene, verschämte Nettchen, das jeder zu feben, und mancher zu haben wünschte, teine Gilbe erfuhr.

## Behntes Rapitel.

Da Rosalie insofern hauptsigur im Bemalde ist, als sie alle Übrige in handlung
sezt, mare es Unrecht sie zu lange im hintergrunde zu halten; ohnedies ist ihre Lage
so mißlich, und wir fühlen eine Bekummerniß, wie wenn wir den gierigen Falken die
Klauen der zarten Taube einschlagen sehen.

Berauscht und ergriffen von den gaukelnden Scenen des Balles, bethört von
ihrer eignen Eitelkeit und den Honigworten des Grafen, war ihm Rosalie ziemlich
sorglos bis in den Wagen gefolgt, in welchem wir sie mit ihm davon rollen sahen.
Über den Borfall mit Angeliken lachte sie
anfänglich, da der Graf ihn so äusserst plais
sant fand, und so viel Lustiges darüber zu
sagen wußte; auch stieg in diesen Momens
ten der Betäubung kein Argwohn in ihrer

Geele auf. Denn das heimliche migbilligende Befühl ihres Schrittes mar faft gang unterdruckt, und ließ feine Stimme nur noch in unvernehmlichen Tonen horen. Strafen und Saufer, por denen der Dagen vorüberflog, maren ihr bekannt, und als fie anmertte, daß der Ruticher vor der Strafe ihrer Wohnung porbeifuhr, achtete fie auch darauf nicht. Der Graf verftand es vollkommen, feine ichone Befährtin in einer Urt von Trunkenheit zu erhalten, in: dem er den Big fein Spiel Schlag auf Schlag treiben ließ, fo daß Rofalie ohne durch ein Wort von Liebe geweckt zu werden, genug zu belachen und zu bewundern hatte.

Die Rutiche rollte endlich in das Thor des Hotels; viel Erleuchtung und der versbramte Portier, ließen Rofalien das bes merten. Jest bebte fie aus ihrem Raufch

auf, als die großen Thorstügel in die Riesgel fielen. Um Gottes Willen, wo bin ich? rief sie ängstlich. Der Graf sprang ohne zu antworten aus dem Wagen, hob Rosalien heraus, und trug die arme Laube, halb ohnmächtig, eine Treppe hinauf in ein entlegenes Zimmer des Seitenflügels, dessen genster nach einem tiefen morastigen Grasben gingen. Hier mußten allerdings zwei Personen erwartet senn; es war ein Tisch für Zwei, prachtvoll und einladend servirt, und auf dem Büffet standen nur feine Ita-lienische Damen-Weine.

Mit sufen liebkofenden Worten feste der Graf feine Beute hin, aber groß war fein Schrecken, als er sie in ein starres lebloses Bild verwandelt sabe. Auf diesen Unblick war er nicht gefaßt; voll Grausen rief er seinen vielgetreuen Audibert, dem es durch starke Wasser und Frottiren gelang, das Madden wieder ins Leben zu rufen.

Der Graf traute faum feinen Ohren, als er jegt mit einem muthenden: Sinmeg von mir! von dem gurnenden Madchen gurudgestoßen wurde. Aber fo leicht ließ er fich nicht abichreden; und da er ohnedies das Blud hatte fest auf feine allesbefies gende Schonheit und ftromende Beredfam= feit gu bauen; dagegen in Unfehung der weiblichen Tugend, die er durchgehende für Grimaffe hielt, ein Unglaubiger mar: fo machten ihm Rofaliens erfte Husfalle wenig Sorge. Er fah ihrem Toben ruhig ladelnd gu, und lachte laut ihres ohnmachtigen Berfuches, durch die moblvermahrte Thur, oder aus dem geöfneten Kenfter, durch den moraftigen Graben gu entfommen. Sanderingend warf fie fich ihm gu Sugen. Bringen Gie mich zu den Meinigen gurud; noch bin

ich nicht verftogen; noch dedt die Nacht den Greuel, den Gie begingen. Noch kann meine Ehre, noch kann die Ihrige gerettet werden.

Rosalie, ich dachte das Errothen der schönsten Wangen, das fuße Lächeln des holden Mundes, das himmlische Strahlen dieser Augen, habe mir Erwiederung der glübendsten Liebe verheißen.

Mein, nein. Gie gefielen mir, ich zeichenete Ge unter den übrigen schaalen Mensichen aus; aber jest haffe ich Gie, bis in den Tod haffe ich Gie. Und liebte ich Gie, ware ich darum weniger unglücklich?

Wenn Gie mich liebten? O! fo lieben Gie mich denn, und Gie follen die Blud-lichfte Jhres Geschlichtes werden, wenn Gie durch die Gebrauche meiner Kirche unwisterruflich die Meinige find.

D Graf, fo fordern Sie mich von meiener redlichen Mutter! fo empfangen Sie mich aus dem Schoof der Meinigen, aber rauben Sie mich nicht.

Diese milder gesprochenen Worte gaben dem Grafen neuen Muth; und der Weibere kenner hielt sich jezt mit schadenfrohem Blick schon des Sieges gewiß. Seine Beredsamskeit wurde eindringlicher, Amors suße 2Borte tonten nie lieblicher, als wenn sein biegsammes Organ sie sprach. Auch war er in dieses ungenblicken so schon, so verführerisch!

Und ihr jungen weiblichen Geelen, die ihr vielleicht geneigt senn. möchtet, Rosalien streng zu richten; nahete auch euch sich je ein Mann wie dieser, mit dem sugen Besslüfter der Liebe, an Schönheit ein Apoll, mit Grazien und verführerischem Zauber und den imponirenden Reizen des hoft tons reichlich ausgestattet; umgeben von

allem, mas Reichthum und hoher Rang lodendes haben? Gelobte nun ein folder Schmeichler mit den ernften Schmuren bei dem Beiligsten der Erde, nur immer euer Blud, nur immer eure Chre gu wollen, wurdet ihr einen folden Mann falt gurude weisen? Und wenn ihr euch ein leifes verichamtes Mein, gulispeln mußtet, wolltet ihr auch dann noch Rofalien verdammen, daß fie, der er langft gefiel, jegt in einem unbermahrten Mugenblid, gereigt durch alles, was die Ginne aufregen fann, auf feine fuße Rede laufchte? daß fie der fcmeichelnden Mussidit, ehrenvoll die Geinige gu werden, Behor liebe? Rojalie that nichts weis ter, ihr Spaberinnen! Gie laufchte auf feine lodenden Berheigungen, und murde ftiller. Aber immer bestand fie darauf, daß er fie fogleich zu den Ihrigen gurudbringen mochte, worauf der Graf fest und unerbittlich ante

wortete: Alles, alles, nur das nicht. Morgen Abend verbinden uns die heiligen Gesbräuche der Kirche; denn auch ich, meine Theure, habe Bartgefühl genug, um Sie nicht unrechtmäßig besigen zu wollen. Indeß wird mir die Bustimmung des Hofes mein Glück sichern.

Er sagte dies alles so ehrlich, so treuherzig in Ton und Blitt, daß auch ein best
serer Politiker, als gewöhnlich junge Madchen sind, dadurch hätte getäuscht werden
können. Für ein Madchen von Rosaliens
Gesinnung, dessen liebste Sphäre der hof
geworden war, mußte die Aussicht doch
wohl anlockend senn, die Gemahlin des allgemein bewunderten Grafen zu werden.
Wenn gleich bei dem Wie? einige Verstöße gemacht waren, so überdeckte ja in
der Folge Alles der Glanz, mit dem ihr
künstiger Stand sie umgab. Die vorneh-

men Damen haben, das wußte sie, keinen so engen Chrenmantel, wie andre Weiber; er ist sein weit und lang, und er muß wie man weiß, gar vieles bededen; da hingegen das bürgerliche Chrenmantelchen so knap zugeschnitten ist, daß die kleinste Ubweichung hervorkudt.

Nachdem der Graf Rosalien ehrerbietig, nur die Spiken ihrer Finger berührend, gute Nacht gewünscht hatte, blieb fie ruhiger auf dem Sopha, und den Gedanken, aus einem so wohl bewachten Hause zu entkommen, gab sie bei näherer Untersuchung völlig auf. Als jezt aber in der Einsamkeit das Vild der theuern Mutter in den lebhaftesten Farben vor ihrer Seele stand, zersloß sie in Thränen. Mit der Wiederkehr des Tages, war der nächtliche Nausch ganz vorüber. Mit Abscheu sahe sie sich in diesen fremden Zimmern. Mit

Abicheu fahe fie fich beim hellen Connenfchein in diefen Mastentleidern. Mit Graufen erwartete fie die Folgen, die gewiß ichredlichen Folgen ihres erften unbefonnenen Schrittes. Der Graf ericbien den gangen Sag und auch am Abend nicht, weil er, wie Audibert verficherte, die zu ihrer Berbindung nothigen Mageregeln zu nehmen hatte. In diefer bangften aller Erwartungen ichrieb Rofalie den Brief an Ungelifen. Der Cohn eines Sausbedienten, den fie in dem Kenfter eines nahe gelegenen Dachftubdens erblicte, übernahm es, ihn Ungelifen ju überbringen und beforgte auch den Muftrag punttlich.

Durch den nehmlichen Weg erfuhr Nofalie von Ungeliken alles was ausser ihrer Gefangenschaft vorging und sich auf sie bezog; auch erhielt sie daher ein ihr zugehöriges Packden, welches Angelike in Amandens Zimmer gefunden hatte.

Es war dem Grafen an diesem Tage nicht das mindeste in seiner Angelegenheit gelungen, so gab er vor, um Rosalien zu beruhigen, die ihn mit Abschen von sich wieß.

Der elenden, niedrig empfindenden Ungelike wäre es nun aufs höchste zuwider
gewesen, hatte ihre Cousine Grafin Eilberbach werden können. Recht schadenfroh berichtete sie ihr also: der Graf sei Maltheser, betröge auch sie; ihre Mutter sei für
todt von ihm gebracht worden, so habe er
sie gemishandelt; Karl habe den Grasen
ermorden wollen, und sei zur gelindesten
Etrase für den Frevel unter die Soldaten
gesteckt. So erfuhr Nosalie im Ton höchster Übertreibung alles, was sich nach ihrer
Entsührung bei den Ihrigen zugetragen hatte.

Das war zu viel nach den drei martervollen Tagen ihrer Gefangenichaft, die fie une ter ftetem Weinen und Wachen gugebracht hatte. Alle Bande des Lebens ichienen der Muflofung nabe. Gie faßte nur noch, daß fie durch einen unüberlegten Schritt, über die theuren Ihrigen namenlofen Jammer gebracht hatte, daß fie felbit mahricheinlich verloren fei. Gie duldete nicht mehr, ihre Qual lofte fich in Raferei auf, die den Grafen, deffen Rerven in emiger Reigbarfeit maren, in todtliches Schreden verfegte; denn jest fannte und iconte fie nichts mehr. Das iconfte Untlig, mar bis zum Grafili. den entstellt.

Audibert, fagte der Graf, haft du wohl schon dergleichen um das bischen Armuth, was die Weiber ihre Tugend nennen, ere lebt? — In meinem ganzen Leben nicht, betheuerte der wackre Mann, ausser in Nos. u. Nett.

ergablte er die Befdichte Nun einer Monne, die fo langweilig als un. mahricheinlich mar; die gutige Erzelleng liebe ihr indeffen, da fie fich aus Paris herschrieb, ein aufmerksames Dhr, wunschte aber doch julegt Mudiberts Rath für diefen befondern Fall zu vernehmen. Audibert urtheilte: die Gache fei mit fo ausnehmen. dem Esprit und Gavoirfaire eingeleitet, indem der Berr Graf dem Madden in der Perfpeftive die Che gezeigt, der Mutter aber zu verfteben gegeben hatten, daß es gur Burudgabe der Tochter bereits gu fpat fei; daß fich nichts mehr hingufegen ließe. Geine Erzelleng belächelten diefe ihre Upologie fo felbstzufrieden, daß man fabe, Bochftdiefelben maren über alle Bemiffens: ferupel völlig erhaben.

Aber, Audibert, fuhr der Graf fort, das Madden wird nach der Rrantheit entfeglich

haflich merben; was machen wir dann? -Richts leichter als das; wir plantiren fie. Alber, Guer Erzelleng verfprachen ihr die Che? - Sm; mer horte das? wer glaubt einem jungen eraltirten Befcopfe? Und dann, das liebe, ichugende Maltheferfreug! - Es ift nur um die Penfion, auf welche fie in diefem Kalle Unfpruch machen durfte. - Mudibert, mach mich durch deine Wenns und Abers nicht migmuthig. - Gut, gut; wird fie haflich, fo exiliren wir fie. - Bie aber en attendant? ich habe ein allerliebftes Madden gefeben, eine rafche bellaugige Brunette; man wollte fagen, fie mare Ro: faliens Schwester. - Diable! rief der alte Frangos, indem er mit den Kingern fnipfte. und affenmäßig um feinen Berrn berums fprang. Bang wie mein erfter Berr, der Duc de Farimond, rief Mudibert. Dem Grafen ichmeichelte es jederzeit, wenn er lieders

lich wie ein Duc und Pair von Frankreich gewesen fenn follte; und felten endete ein solches Gesprach, daß Audibert nicht Gelegenheit bekommen hatte, die unvergleichliche Großmuth seines edlen herrn zu preisen.

Am andern Morgen, als Rosaliens gefahrvoller Zustand es dem Grafen völlig unmöglich machte, auf irgend eine Weise an sie zu denken, und eben diese Unmöglichkeit ihn glauben ließ, er handle aus innerem Antriebe seiner angebornen vortressi= chen Gesinnung, bekam er Anlaß, seine edle Denkart im hellsten Lichte vor den Leuten leuchten zu lassen.

Ein armes Weib flagte nämlich einen Domestiken des hotels an! er habe ihre Tochter verführt. Seine Erzellenz geruhten eine förmliche Gerichts Seffion über den muthmaßlichen Berbrecher zu halten, bei welcher Sie die rührendsten und erbaulich.

ften Befinnungen zu erfennen gaben; Gie aufferten: Unichuld fei der größte Schaf eines Maddens, welches Standes fie auch fenn moge; ein unbescholtener Rame fei die edelfte Mitgift, und ein ausgemachter Schurkenstreich fei es, fie deren gu berauben. Der Berbrecher fei alfo fogleich in Ungnade zu entlaffen, mache er fein Bergeben nicht durch eine Beirath wieder gut, Go fehr nun auch der Menfc betheuern mochte, ihm gebuhre feinesmeges die Ehre der Baterschaft, indem das Madden noch anderweitigen mannlichen Umgang gehabt habe, fo war doch das hochgräfliche Pflicht = und Tugendgefühl für diesmal zu fehr aufgeregt, um durch etwas anders als des Menfchen punttlichften Behorfam befriedigt merden gu fonnen.

Rach diefer höchsten Unstrengung, bermochte der Graf kaum felbst den Glang fei-

ner Glevation de Gentiment zu ertragen, und da er an diefem feinen Chrentage noch überdies Rofaliens beleidigter Mutter. für die Ghre ihrer Tochter eine Denfion ans geboten hatte, erhohte diefes die Rofenfarbe feines Sumors dergeftalt, daß er wie ein Gott am Sofe ericbien. Gein Gemuth bekam eine fo fanfte Stimmung, daß er noch in der Racht, bei feiner Buhaufetunft, nach Rofalien zu fragen geruhte. Audibert zudte die Uchfel. - Ift fie todt? das mare auf Ehre Schade. Go war ich ein Mart Die Farce fo lange gu fpielen. - Tode ift fie nicht, aber wenn fie aud durchkommt, fie wird fid fehmer erhohlen. - Sa! und hafflich wie die Racht fenn, meinft du, nicht fo? - Ronnte mohl fommen. -Run, fo exportire fie morgen mit dem frubeften nach Rofenau, daß ich vor der Sand nicht wieder mit der Sache behelligt werde. -

Guer Erzelleng fonnten fie aber jegt der Mutter wiedergeben, fo litte Gurer Ergels Ieng Renommee nicht im geringsten - 211: ter Buriche, du radotirft. Ich mir ein Des menti geben, gegen die Alte, die fie mir ab. trogen wollte? - Befchlen Guer Erzelleng, daß die arme junge Dame in Equipage? -Mudibert, du ennunirft mich mit deinen albernen Fragen. Gind denn nicht Bauern bon Rofenau hier? Gorge, daß bei meinem Lever icon alles beendigt fei. - Run rich. tete fich die Unterredung auf mancherlei Begenstände, wobei fich die vornehme Berge lofigfeit auf's vollständigste zeigte; benn als dem Grafen bei dem duftern Schein der Nachtlampe ein Theil deffen, mas er am Lindenfchen Saufe verübte, in gu dun. flem Schatten ericbien, entfernte er diefe Ideen unter dem Bormande: dag es ja doch nicht Menichen von Ertraction maren,

denen man Satisfaktion zu geben nathig hatte, und an dem jungen Laffen, der niemand angehöre, liege vollends nichts; der könne ja mit der Muskete dem Staate ersprießliche Dienste leisten. Hierauf schliefen Seine hochgräflichen Gnaden so ruhig ein, und erwachten so heiter, als hatten Sie einen längst gewünschten Zug Mohrenköpfe zum Geschenk, oder ein Ordenskreuz mehr an der edlen Brust zu tragen bekommen.

## Gilftes Rapitel.

Der hausargt, deffen fich der Graf auch in den geheimften Rallen bediente, urtheilte zwar: Rofalie fonne nicht ohne Lebensgefahr transportirt merden; allein Monfieur Mudibert mar ein viel zu treuer Diener feis nes herrn, als daß er nicht auch den mis derfinnigften und unmenschlichften Befehl deffelben refpettirt haben follte. Er beforgte alfo ein Suhrwert, gab Betten ber, die er dem Sause gestohlen hatte, legte die Ungludliche in ihrer Bewußtlofigfeit darein, und gab dem fie begleitenden Bedienten Unweisung, die Rrante der Raftellanin in Rofenau zur guten Pflege zu empfehlen. . Co verschwand nun das arme Madden von dem Schauplat, wo fie ein icon ftrab: lendes Bestirn fenn fonnte, gefrankt an ihrer Chre; gefährdet an ihrer Gefundheit;

ausgetilgt aus der Reihe ehrlicher Madchen und guter Tochter, verftogen und verlaffen bon ihrem unwürdigen Rauber, der feine Reue fühlte, als die, das Bubenftud nicht gur Stelle vollbracht zu haben. Begt aber glaubte er fich einer Burde entledigt, da er, der wohlanständigste aller hofmanner jefuis tifch bei feiner Chre verfichern tonnte: et besite Rosalien nicht mehr. Und eben fo leicht konnte es der Kalfche in Rudficht Rarls, um den er fich nun mit feinem Ges danken weiter bekummert hatte, feiner Menfchenliebe unbeschadet, die er nicht felten mit großem Drunt gur Schau gu ftellen pflegte, wofür ihm denn auch bei Sofe der ehrenvolle Beiname : le Genereux murde.

Auf dem Transport nach Rosenau, war Rosaliens Zustand grausenvoll; der Fieber-Parorismus nahm zu, sie schrie in der Raserei, daß in den Dörfern die Leute zusam-

menliefen. In Rosenau erhielt fie febr gute Bimmer, Die fogenannte Raftellanin mar ein gutes rundes Landweib, melder der Buftand des armen Maddens aufrichtig gu Bergen ging. Bon ihrem Schickfale mar fie durch den fie begleitenden Bedienten un. terrichtet worden, bei welcher Belegenheit er feinem Beren feine zu ehrenvolle Rolle ertheilt hatte. Der Pfarrer des Ortes eilte. fobald er von einer Leidenden horte, hulfteich zu ihr. Da er gang gute mediginifche Renntniffe befaß, fo verwarf er die mitgebrachte Urgenei, und ichlug einen andern Beg ein, auf welchem die Rranke bald wieder gur Befinnung fam.

Es war an einem heitern Wintermorgen, die Sonne ichien lieblich durch grunt
feidene Borhange ins fein verzierte Gemach.
Das Schloß lag auf einer Unhöhe, von der
man eine große herrliche Gegend überfahe,

in welcher Bald und Klug, und Biefen und Dorfichaften ein ichones landliches Bemalde darftellten. Diefe einladenden Meize maren das erfte, worauf Rofaliens wieder eröfnetes Huge mit mahrer Theilnahme rubte. Still und flaunend blidte fie um fich; denn von ihrer Berpflanzung hatte fie auch nicht die fernfte Borftellung. Die Frau Lehmann und der Drediger, maren ihr eben. falls fremde Ericheinungen. Endlich fragte fie leife und furchtfam: mift das alles wirt. lich? oder ift's auch noch Laufchung verworrner Phautasie?" Der Prediger erklarte ihr liebreich, wo fie war, und dag fie gu ihrer Biederherstellung nach Rofenau gebracht worden fei. Gie faßte jenes Bort auf, und feufzte traurig: 21dh! was wird, was fann mich herftellen? Denn an die Borftellung ihrer jegigen Lage reiheten fich fcnell alle Bilder der Bergangenheit,

die wie in Nacht gehüllt, tief und schweis gend in ihrer Seele gelegen hatten. Sie weinte schwerzlich; das that ihrem gespannten Gehirne wohl. Dann versuchte sie, sich dem Prediger mitzutheilen; er untersagte es ihr aber, nicht nur ihrer Gesundheit wegen, sondern weil er zwar ihr Eröster, aber nicht ihr Bertrauter werden wollte.

Er hatte zu seinem Bortheile nicht Unrecht; denn sobald es im gräflichen hotel
bekannt wurde, daß der Prediger häufige
Besuche auf dem Schlosse ablege, wurde ihm
zu verstehen gegeben: er wurde sehr wohl
thun, die Angelegenheiten daselbst lieber zu
ignoriren. Nun war er wohl ein guter
frommer, aber auch schwacher und gar zu
friedliebender Mann, dem der Ertrag des
Behnten, auf keine Weise gleichgültig war.
Er ließ sich die Erinnerung nicht zweimal

geben, und Rofalie mußte nun feines troftenden Bufpruches gang entbehren.

Der erfte Gebrauch, welchen fie von ihrer Wiedergenesung machte, war, sich an
ihre ungludliche verlassene Mutter zu wenden; aber mit Schrecken vernahm sie von
der Frau Lehmann, daß es ihr streng verboten sei, zu schreiben. Rosalie flehte und
bat so rührend, daß Frau Lehmann es gegen eine kleine Erkenntlichkeit übernahm,
einen Brief zu besorgen.

Rofalie schrieb, und zwar mit demuthsvoller Unterwürfigkeit an ihre Mutter; wagte es in der tiefen Zerknirschung ihres Gemuthes kaum, das kindliche Verhältniß für sich in Unspruch zu nehmen. Angelike hatte ihr die Borstellung von ganzlicher Verstogung in die Seele gehaucht; und so sahe sie sich in dem melancholischen Lichte eines verstoßenen und verlornen Kindes.

Der Brief ging ab, gerieth aber ungluck. licherweise in Luifens Sande, die, um fich felbft nicht in zu nachtheiligem Lichte gu erfcheinen, fich die Pflicht aufheuchelte, ihn unterzuschlagen, um der Mutter den Schrete fen der Erinnerung an ihr ungerathenes Rind zu ersparen. In diefer frommen 216. ficht übernahm fie auch das milde driftliche Beichaft, den Brief zu beantworten; eine Untwort, die, wie es fich denken lagt, gang aus dem unreinen Grunde ihres bofen Bergens gefcopft murde. Gie begann mit einem: " Bnadige Grafin oder Mademoifelle! "Ber Gie jegt find, foll von mir unerörtert "bleiben, denn uns find Gie jegt, dem Sime mel fei Dant ein gang fremdes Wefen. »Es ift der ehrlichen Mutter endlich gelunngen, die ehrvergefine Tochter von ihrem »bergen auf immer abzulofen, und fich ih. gehorfamen Rindern zu erhalten.« nen

Und so ging es in steigender Bosheit und Bitterkeit fort, bis sie am Schlusse heilig betheuerte: Rosalie sei auf immer verstoßen, der mutterliche Fluch werde sie gleich Kain, unstät und flüchtig auf Erden machen, und die Muttermörderin bis an's Ende der Welt verfolgen.

Nofalie erbebte, als sie Luisens Hand erkannte. Mit schnellem Blicke faßte sie den grausenvollen Inhalt; ihre Augen wurzden dunkel, sie sank ohnmächtig dahin. Berstoßen! verslucht! darinn erkannte sie ihre sanfte Mutter nicht; aber noch ihrem Bergriff von dem, was sie verbrochen hatte, mußte sie es verdient haben. Ihr Bustand war lange jammervoll; so daß die freundliche Wirthin über demselben ermattete, und sich in ihren Tröstungen schier erschöpft sahe. Frau Lehmann war nach ihrer Weise eine ganz gute Frau; da es aber nicht in

Rofaliens Bewalt ftand, ihrem guten Billen oft einen neuen fraftigen Untrieb gu geben, ermattete er bald merklich, und ihre Freunds lichkeit vermandelte fich in marrisches Befen. Much foling fie es Rofalien geradezu ab, ihr noch einen Brief an Untoinetten gu beforgen; nur erft dann verftand fie fich dazu, als Rosalie die goldene Rette, auf welche Frau Lehmann oft liebaugelnd ge. blidt hatte, von ihrem ichonen Salfe tofte, und fie ihr gab. Muf den ruhrenden Brief erfolgte nie Antwort, mas auch wohl nicht möglich war; denn die Tradition fagt, Frau Lehmann habe ihn fogleich gum Unichuren des Keuers verbraucht.

Schrecklich war es, daß die arme Rofalie allen Troft, alle hoffnung einer beffern
Bukunft gerade von diesem Briefe an das
freundliche Schwesterherz erwartete. Sie
sprach und jammerte oft so laut um die
Ros. u. Nett.

Untwort, daß sich Frau Lehmann im Bes wissen bedrängt fühlte und munichte, daß sie den vermunschten Brief wieder herstels len konnte, in dem sie nur ein unbedeutendes Blatt gesehen hatte.

Mit dem allem verftrich die Beit; Graf Gilberbach hatte fo mancherlei Intriquen aller Urt angefnupft, fein Talent zur diplomatifchen Laufbahn darzuthun, daß er eines fo geringfügigen Begenstandes als ihm eine zu Grunde gerichtete Familie mar, nicht wieder gedachte. Rofalie fann, wie fie ihr Schidfal lofen follte, aber durchaus ohne Freunde, ohne Geld, ohne alle auffere Sulfsmittel, magte fie teinen enticheidenden Schritt, harrend, das gutige Gefchick werde fich ihrer annehmen. Als die Gonne nun mit erquidenderm Ginfluß die ichone Begend ermarmte, verlohr fich Rofalie oft in ihr, ftets im Befolge ihrer truben Bor-

à

ftellungen. Denn ach! nie hatte fie es fo lebendig als jegt im Entbehren gefühlt, was ihr Mutter, mas ihr die liebende Schwester, was Rarl ihr gewesen war. Borguglich ftellte fich ihr Rarl in immer vortheilhaf: term Lichte dar; wenn fie fich feine icone uneigennüßige Liebe dachte, die er ichon als Rnabe ihr. bemiefen ; wie er, oft dem Lieb. ften und Nothigften entfagend, ihr vom erfparten Gelde, Conntage einen Blumen. ftrauß oder eine Rafderei mitgebracht hatte. Wie er nachher fo treu an ihr hing, und fie es in hundert überfebenen fleinen Bugen fand, moruber fie jegt in Behmuth gerfloß! Gein fo edel gebildetet Beift, fein Berg glubend fur Bahtheit urd Recht, ichwebten ihr unablaffig vor; fie hatte nun verglichen, und icamte fich tief in der Geele ihrer Un. gerechtigkeit. Bie acht, wie gehaltreich maralles an ihm, wie viel Schate des Wiffens

hatten sich ihr oft in einer kurzen Unterredung mit ihm gezeigt! Wie leer, wie oberflächlich war ihr hingegen er erschienen, dessen glangende Aussenheite ihren eitlen Sinn bethörte. Wie hassenswerth, wie falsch sein Charakter; wie scheußlich erschien ihr die buntgessteckte Schlange, gegen den ungekunstelt schonen Lilienthal, vor dem sie jezt gern in der Demuth ihres Herzens reuig hingesunsken wäre, dessen Berachtung sie aber fürchtete.

Boll dieser Borstellungen, verloren in Bildern der Bergangenheit, irrte sie an einem Tage des frühen Lenzes in dem großen Park des Schlosses umber. Oft schon dunkte es sie Abends, als vernähme sie harmonische Tone eines ihr unbekannten Instrusmentes. Jezt hörte sie diese Tone bald nahe bald fern, begleitet von einer reinen weiblichen Stimme, die in einer fremden

Sprache fang, welche fie an einigen einzeln verständlichen Worten für Spanifch erfannte. Rofalie folgte den Zonen, aufferft befremdet, und fegte fich in einer Rifche, ihrer zu lauschen, als fie ploglich ein feidnes Bewand in ihrer Rahe raufchen horte, und eine weibliche Geftalt in fonderbarer idea: lifcher Tracht, die auf Trauer deutete, erichien. Gehr ichlant aber edel mar ihr Buchs, ichwarzbraun ihr Geficht, flame mend und eindringend ihr Blid aus fdmar: gen Mugen. Ralt, befremdet und ftolg bemertte fie Rofalien , raufchte ichnellfußig vorüber, blidte noch einmal wild um fich, bag Rofalien ein Schauer überlief, und fie icon fich entfernen wollte, als durch eine unerwartete Bendung, die fremde Erfcheinung wieder vor ihr ftand, und mit gebietendem Tone fragte: »Wer bift Du, freme des Beib? wie kommft Du in meinen

W

Part?" Bahrend fie dies in frangofifcher Sprache fragte, that fie einige phantaftifche Briffe in die Theorbe, die fie an einem feuer. farbnen mit Gold durchwirkten Bande über den Schultern fest hielt. Rofalie ichwieg betroffen, und zusammenschauernd por dem eine dringenden Blid, und die Geftalt anftaunend. Jegt fragte die Dame noch einmal ftolg: Wer bift Du, Fremde, daß Du es magft in meinem Part zu mandeln? Rofaliens Befühl emporte fich gegen den harten Ton der Fragenden; fie antwortete: und mer bift Du, daß Du fo mich fragft? - Die Bebieterin von allem was Du um Dich fieheft; Donng Geraphina, die Gemahlin des Grafen Gilberbach. - Gott! eine Betrogne, wie ich es werden follte! rief Rofalie fich nicht haltend. Det Blid der fremden Dame verdufterte fich furchtbar. Mit unfäglichem Stolz in Ion und Befen , rief

fie: Ber magt dies zu fagen? Geraphing de la Crusca eine Betrogne! fie lachte wild und ichredlich. Rofalie wollte fich entfer: nen; die Dame legte ihr die Sand auf die Schulter und fagte milder: bleib, bleib. Dein Unblid ruhrt mich; Du fcheinft gu leiden, ich will miffen wer Du bift. - Ich bin ein ungludliches pom Mutterhergen perftogenes Madden, fagte Rofalie unter einem Strom pon Thranen; ein graufamer, übermuthiger Mann gerftohrte mein fleines Blud. - Graufam? übermuthig? ja Mad. den, graufam find fie alle, alle, und über. muthig fpotten fie unfrer Schwache. Wer begegnete Dir graufam, Du arme, vom Mutterherzen Berftoffene? fagteft Du nicht fo? fragte Geraphine in einem ichmelgene den Jon, und ließ ihre Rechte über die Gaiten finten, daß fie flagend nachhallten. D, flage es meinem Bemahl, er ift edel, er

wird Dein Racher fenn. Braufam! ja grau. fam ift er auch; drei Jahre nun ichon! drei Jahre! hore es Madden, drei Jahre ließ er mich hier einfam ichmachten, mein Gil. berbach! Gie fprach mit fürchterlichem Uf. fett. Rofalie erbleichte, ihr murde ubel, fie wollte fort. - Bleib, fagte die Epanierin milde und legte ihre Sand an Rofaliens Stirn. Cage mir alles; wer bift Du? -Die Tochter fehr murdiger Eltern. Gin Raufch der Gitelfeit bethorte mich. Graf Gilberbach ift der Berftohrer unfere fleinen Kamilien : Glude. - Gilberbach? wieder: hohlte die Dame mit. hochftem Befremden. Gilberbach! Sa! Du irrft! das Unglud hat Dich verwirrt gemacht. Aber - das ift, das fann mein Gilberbach, mein Bemahl nicht fenn. - Donna er ift's, er ift's gewiß; auch Gie hat er betrogen, wenn Gie fich ihm vermahlt glauben. Er fann, er darf sich nicht vermählen, ritterliche Gelübde binden ihn. — Schweig! hatte er mich bestrogen, er wäre nicht mehr. Aber grausam, grausam ist er wohl mit diesem armen liezbevollen Herzen umgegangen. Sieh, ich bekam die Blattern und man ließ mich reissen; ich und meine Schönheit wurden hergestellt, ich sehnte mich nach dem Gemahl, er war fort, fort ohne mich gesehen zu has ben, fort in Geschäften des Staates. Nun sind's drei Jahre — Ha! fort, fort, fort ist er! Sie rauschte die Allee hinab, sang das Wort: fort, in ungeregelter Melodie, und grif dazu wild in die Saiten.

Rosalie verlohr sie bald aus dem Gesichte, fie sahe ihr schauernd nach; der höchste Schwung ihrer Phantasie, hatte ihr so ein Weib nicht gemahlt. Sie schlich, sinnend über die seltsame Erscheinung dem Schlosse zu.

## 3 mölftes Rapitel.

Yrau Lehmann fam feuchend daher gerannt, zu verhuten, mas nicht mehr zu verhuten mar, daß die Beiden fich nicht fpra: den. Saben Gie die verrudte Derfon gefeben, die bier berumftreicht? fragte fie Ro-Bird Ihnen tolles Beug borgeichmagt haben. Gie ift fürchterlich, wenn's fie anfällt. - Wohl hat fie geredet, aber verrudt ift fie nicht; in ihren Worten ift Bahrheit. Gie hat mir jedes Bort meis ner eignen Rolle vorgesagt. Das mar Frau Lehmann zu boch; fie begann lieber ihren eigenen gaden wieder angufpinnen. Ja, ja; obichon es eine hohe Gnade von Gott ift, mer bei folden Umftanden nicht berrudt wird. Gie Mamfell miffens beffer, als ich's Ihnen fagen fann, und wir fonnen icon cher ein vertrautes Bort mit ein-

ander fprechen. Unfer eine ift auch jung und hubich gemefen, und der Graf, feeliger, - na, da ift viel von zu fagen; der Apfel fällt nicht weit vom Stamm; ja, was ich doch fagen wollte: die Dame, die Gie ge: feben haben, je, fo verrudt als fie fie maden wollen, mag fie gerade nicht fenn; es ift nur, dag unfer eine fie nicht verftebt. Der Graf ift mal, verfteben Gie, drauffen im Spanierland gewesen, und hat fich gang fterblich in die junge Dame verliebt; fie aber hat fleif auf Chre gehalten, obfcon fie ihm auch gut gewesen ift. Da lauert mein Graf es einmal mit feinem alten frangofifchen Spion ab, daß Bater und Bruder verreift find; buich! haben fie die junge Dame mit ihrer hofmeifterin meg. Im erften Rachtlager wird ein Bedienter als Pfaff gepust, und giebt den Beren mit der jungen Dame, und den alten Braunen

mit der hofmeifterin gusammen. Die laffen fie in Frankreich figen, da lauert fie nun noch auf ihren Mann, der nicht ihr Mann ift. Der Graf aber bringt fein Schwarzbraunes Liebchen in's Land, und da gehts eine Beile hoch zu, heißt aber im: mer: der Dapa durfe noch nichts miffen. Run, wie es denn fo fommt; Geraphinchen friegt die Blattern, davor graut dem ledern Berrn. Gie ichleppen fie ber, fo elend fie war, und da figt fie nun drei Jahre. Ja, lieber Gott, unser einen gehts nichts an; der Umtmann beforgt ihr alles, es fehlt ihr an nichts, auch hat fie viel Gold und Geldeswerth mitgebracht; aber fie ift Ihnen fo geißig, daß der in der Bolle feinen rothen Beller von ihr friegt. Bas nur noch aus der Rebegräfin werden wird?

Rosalien ging das Schidfal der Spanierin tief zu Bergen; fie fann darauf, wie fie fich ihr nabern konne, um ihre Schicke fale vereint zu tragen, und vielleicht vereint an ihrer Befreiung zu arbeiten.

Es vergingen mehrere Tage, ehe fie wieber etwas bon ihr bernahm. In der Beit reifte ihr Entichlug diefen Ort zu verlaffen. denn unerträglich mar es ihr auch nur dem Scheine nach unter den Auspicien des Grafen gu leben. Boll diefer Ideen, mandelte · fie im Bimmer umber, als ein alter Diener aus dem andern Flugel des Schloffes, fie zu Donna Geraphina einlud. Schnell ent. fcolog fie fich, ihm zu folgen. Gie fand fie gang anders als das erftemal. Mild und berggewinnend freundlich, fam fie ihr einige Schritte entgegen. "Bergeihen Gie Mademoiselle, wenn ich Gie bei unserer erften Bufammentunft beleidigt oder erfchrect has ben follte. Ich habe oft fehr ungludliche Stunden, in einer folden faben Gie mich.

Ach! ich glaube ich bin fehr, fehr unglucklich! ich liebte ihn so innig, so warm. Und
ist Seraphine nicht betrogen, so ist sie doch
vergessen. Ich habe ihm so viel aufgeopfert,
und mir blieb nur dies und das: — auf
ihre Theorbe und ein Miniatur-Bild des
Grasen zeigend — Mein armer Kopf ist
zerrüttet, und mein Herz!«

Rosalie erblaßte, als sie das ahnliche Bild ihres Naubers sahe. Die Spanierin bemerkte es; "Rosalie! er ist's, er ist's! sagen Sie, er ist's! ce fank wehmuthig auf den Sopha hin. Rosalie schlug ihren Urm um ihre Schultern und kußte die freilies gende hand mit so inniger Theilnahme, daß Ceraphine erschüttert Rosaliens hand nahm, und sie an ihre Stirn führte. "D kühlen, kühlen Sie dies brennende haupt, gutes deutsches Mädchen. Es glüht da, es verzehrt mich. Siehe, mit sugen kosenden Wor-

ten, lodte er mich aus dem Schoos einer geliebten Familie! Sa! die Spanierin liebte fo warm, fo innig, daß fie fich herabließ, dem Deutschen zu folgen. O mein Bater! o meine Bruder. - Jegt lag mich, Rofalie, die Trauerstunde beginnt. " - " Rein, Donna, id verlaffe Gie jegt und immer nicht. Ich will Ihren Gram lindern, mo ich's vermag. Geraphine antwortete nicht, blidte dufter und ichweigend umber, ergrif die Theorbe und phantafirte fo fcmermuthig, daß die tiefften Gaiten in Rofaliens Geele von Wehmuth erbebten. Der Un: blid war feierlich und ruhrend; Geraphine irrte wild im Bimmer umber, ichien nichts gu bemerten, als das Bild ihrer gebenedeieten Jungfrau und des Befreuzigten, die fie auf einem Altar in einem Alfoven aufgeftellt hatte. Rnieend blidte fie brunftig barnach auf, bewegte ftill die Lippen, legte die

Stirn an den Fußboden, blieb lange in der Stellung, bis fie fich gestärkt aufrichtete.

Erheiterter blidte fie umber. »Gie find noch da? liebes, gutes Madden! Gie haben mid, gesehen, wie ich nicht gefehn fenn wollte. Ja, Rofalle, raden wird fich die Spanierin; ihre Ehre heifcht es. Aber morden will ich ihn nicht. Das will Er nicht. - Gie wieß andachtig auf den Befreuzig. ten. - Aber um feine Geeligkeit will ich ihn beten; nie foll er der Bebenedeieten Untlig ichauen. Im Segfeuer foll er ichmachten und bugen, und nie abbugen von Emig= feit zu Emigkeit. Und ich? ich will meine Schmach vergraben, an heiliger Statte. Rofalie, laffen Gie uns mit einander gehen. 3ch habe Geld und Roftbarkeiten genug. Laffen Gie uns als Ungludegefahre tinnen unfre Unmurdigfeit vereint bon uns merfen. Gie find der Landessprache machtig,

tig, sinnen Sie auf Mittel zur Flucht; sie auszuführen habe ich Reichthum genug. Sa! wie wenn ich in Anabenkleidern. . . O gewiß, so muß es senn. Aleider aus des Treulos sen Garderobe selbst sollen mich verstellen. Sie mir anzupassen verstehen ich, und mein alter Diener. Für heute genug! wir dürfen nicht zu lange bei einander senn. Gute Nacht. « Sie umarmte Rosalien mit Wärsme, und diese ging in ihr Zimmer zurück.

Schrecklich ergrimmt war Frau Lehmann; daß Rosalie solchen Migbrauch von ihret Rachsicht mache, die sie leicht um die Geswogenheit des Herrn und um ihren Dienst bringen konnte. Rosalien war eben jezt die Gunst dieser Frau so bedeutend, daß sie ihrer Erhaltung gern ein Paar goldene Ohrringe opferte, welche der Frau Lehemann immer ganz besonders gefallen hatzten. Diese Goldtinktur war ein wahrer Lee

N

bensbalsam; er heilte die üble Laune der Frau Kastellanin so aus dem Grunde, daß für heute nur frohe Gespräche geführt wurden, und sie sich sogar verlauten ließ: sie wolle an ihrem Theile wohl ein Auge zuschüden, wenn der Mamsell zu helsen wäre, aber jene da, könne ihrentwegen umkommen. Sie wünsche ihr zwar nichts Böses, aber die Katholiken musse man plagen, wo man sie höre und sehe, wie die Juden, die den Heiland gekreuzigt hätten, und nun weder Gott noch Menschen treu wären.

c

Rosalie hatte sich bei hofe die Fertigeteit erworben, aufmerksam zu scheinen, wenn die Gedanken in gang andern Regionen umberschweiften; sie kam ihr hier zu statten. Während des Gesprächs ihrer Rerkermeisterin ordnete sie den Plan zur Flucht, zu welcher es ihr bis jezt durchaus an Mitteln gefehlt hatte. Sie hatte weder auf

treuherzige Bewohner einer Köhlerhütte, noch auf gefällige Bauern gerechnet, wie sie in Romanen auf jeder Landstraße und in jedem Walde zu finden sind. Aber die Aussicht, welche sich ihr gegenwärtig zeigte, schmeichelte ihrer Phantasie und sie gab sich der Hofnung mit frohem Herzen hin.

Indeß waren doch die Unstalten zur Flucht bei der Beschränkung, in der beide Damen gehalten wurden, nicht leicht zu treffen. Der Graf scheute Geraphinens Farmilie, und hätte gern gesehen, daß sie gesstorben wäre; deshalb vergrub er sie in dem entlegnen Rosenau, und sie, die sich ihrersseits für die rechtmäßige Gemahlin hielt, that natütlich bis dahin keinen Schritt zu ihrer Besreiung, und klagte nur seinen Wankelmuth an. Rosalien wollte er sich erhalten, wenn er von andern Genüssen abzgestumpst ware, und sie an ihrer Schönheit

bergeftellt, ibm ein met delicat pour la bonne bouche fenn konnte. Aber der feindliche Benius des Grafen, leitete alles fehr glude: lich gur Klucht der beiden Freundinnen ein. Der alte Diener, der feinen Beren von ganger Geele verabichente, trich einen Bauer aus einem fremden Dorfe auf, der einen Brief von Rosalien, die eine feste mannliche Band ichrieb, auf die nachfte Poststation brachte. Es ward auf die folgende Nacht in einem bestimmten Forfterhaufe Extrapoft für zwei Personen bestellt. Durch die namliche Bulfe ichaften fie in der Racht alles Bepade und Gerathe fort. Freilich gefchah es nicht fo gang in der Stille, daß nicht einige etwas gefeben und gehort hatten, wogu man auch den Pfarrer rechnen fonnte, aber feiner wollte feben und horen, und alle munichten Blud auf den Weg.

Als am dritten Abend Frau Lehmann gang fanft ein Rauschchen ausschlief, bestiegen die Mädchen ein leichtes Fuhrwerk, Geraphine in Anabenkleidern, die ihr vollskommen wohlstanden; um Mitternacht hatten sie glücklich ohne allen Zufall die Station erreicht, die sie bald verließen, um ihre Reise schnell weiter fortzusegen.

Geraphine war sehr heiter. Ihr Sinu stand nach dem schönen südlichen Frankreich, ihre Lieblingsidee war das Kloster, ihr Hauptgedanke, die dem Grasen zugedachte geistliche Rache. Rosalie folgte ihr, ohne einen bestimmten Plan zu haben; sie kettete sich an Geraphinens Schickfal, und glaubte nach den Begriffen ihrer Erziehung, unerschütterlich an eine leitende und errettende Borsehung, worin die heutigen aufgeklärten jungen Damen sie wahrscheinlich sehr unter sich sinden werden. Sie überließ sich

alfo getroft dem ichwankenden Schifflein ihres Lebens, mit dem fie, ihrer Borftellung nach, gewiß unverhoft an ein gludliches Ufer getrieben zu werden hofte.

Um vierten Tage ihrer gludlichen Reife, famen fie fruhe in einem Landftadtchen an, wo fie übernachten wollten. Der Abend war icon, fie gingen in der herrlichen Begend fpagieren. Geraphine mar diefen Lag immer duftrer geworden, und mehr in fich felbft gefehrt. Rofalie bemertte mit fteigender Unruhe ihre truben Blide, und die dus ftere Glut ihrer Mugen. 3hr Gefprach murde immer einfilbiger, bis es fich in gegenfeitiges angstliches Schweigen verlor. 3m Births: hause forderte Seraphine ein Bimmer für fich allein, und begab fich fcweigend dabin. Gie erichien nicht beim fleinen Mahle, das nun auch Rosalie unangerührt ließ. Ginigemal ging fie an Geraphinens Thur, und hörte fie hestig auf und ab gehen, wobei sie laut und heftig sprach, auch einigemal wild auflachte. Sie hatte ihre truben Stunden. Rosalien überlief ein Grausen; sie schlich traurig auf ihr Bimmer zurud. So verstrich ein Theil der Nacht, bis Rosalie der Ermüdung des Lages erlag, und schlummernd auf ihr Lager zurud fank.

Mit dem fruhesten Morgen brachte ihr der Aufwarter ein Billet von Geraphinen, die nach Mitternacht abgereist war. Erstummend vor Schrecken, erbrach und las sie folgendes:

»Rofalie, die Hochgelobte ist mir in die »ser Nacht erschienen, sie selbst bestimmte »meinen wankenden Entschluß. Ich wollte »nicht, aber sie ist ja stärker als ich. Ich »werde getrieben von unsichtbarer Gewalt, »und muß ihr folgen. »Erwarten Sie mich hier an dieser Stelle. 
»Collte ich der Gewalt unterliegen, sehen 
»Sie mich nicht wieder; so gehört alles 
»was ich zurudließ, Ihnen. Es ist hinreis 
»chend, Sie wohin Sie nur wollen zu brins 
»gen. Rosalie, Sie sind ein sußes Mad= 
»chen, Sie werden mich bedauern, daß ich 
»muß, was ich nicht wollte. Mich geleiten 
»die Engel; der Rächer ist mein Schus.

"Alle Geeligen muffen Dich in ihre Obs hut nehmen, Du armes, gutes, verkaffenes "Madchen. Ungern verlaß ich Dich, so still, "so treulos. Aber die Machtige will's, ich "folge, ich folge und führte sie in den Tod."

Rofaliens Lage war nun in der That hülfloser als vorher. 3war fand fie einen reichen Geldvorrath, sie wagte aber nicht ihn anzurühren; jezt gab sie sich einige Stunden lang dem ungemeffensten Rummer hin. 3m Städtchen erzählte man, ein

junger reicher Wildfang habe ein Madchen entführt, und es nun hier sien lassen. Die hier in Garnifon liegenden herren Offigiere urtheilten fehr richtig: daß man tein häßliches Madchen entführe, und bemühten sich also fehr angelegentlich, die verlassene Schone zu fehen, welches aber nicht gelang, denn Rosalie lebte viel zu sehr mit ihrem Gram, als daß sie ihnen hätte sichtbar werden können.

## Dreizehntes Rapitel.

Die trefliche Mutter Rosaliens, hatte aller turz auf einander folgenden Erfahrungen ungeachtet, immer noch zu viel Glauben an die Menfchen, als daß fie an dem Erfolg von Amandens Brief an den Grafen hatte ameifeln follen. Go lebte fie denn eine Beit hindurch in stiller Erwartung, und hofte von jedem neu anbrechenden Tage, er merde Troft fur fie' mitbringen. Die Tage famen und folgten in der alten Ordnung auf durchgramte Rachte; aber der Troft folgte nicht dem Gram, und jeder Tag hatte noch feine eigne Plage. Gin dumpfes Berucht, das aus des Grafen Sotel ausging, überbrachte ihr die Nachricht: Rofalie fei an einer ichweren Rrantheit gestorben. Schredlich fie dem Mutterhergen mar, lag dennoch felbft in ihr einige Beruhigung.

Benigftens dachte die Mutter fich Rofalien lieber todt, als freiwillig in den Urmen des Lafters verharrend. Aber Rarls Bild, des edlen treflichen Junglings, den ihr ichones Berg mit warmer Mutterliebe umfafte. ftand ftets vor ihrer Geele; angethan mit dem groben, gur Bededung ungureichenden militarifden Rod, die Mustete in den Urm gedrudt; die garten Finger, fonft gewohnt durch harmonifche Gaiten gu irren, jegt gehartet, durch grobe Urbeit; gedruckt der freie kuhne Geist von Mighandlungen mancher Urt, in die Reffel der Gubordination gefclagen! versunten in Urmuth und mannichfaches Elend, ohne Freundes Bufpruch, mit ungestilltem Sunger felbft bei grober Roft. Bie viel foftete es oft der guten mutterlichen Geele, fich an den anftandig bestellten Tifch zu fegen, und sich mit feinen Speifen zu fattigen. Untoinette rief dies

k

Gefühl zuweilen dadurch auf, daß fie mit thranenvollem Muge fagte: 21ch Mutter, das mar Rarls Gericht! tonnte ich's ihm hingaubern. Cabe fie dann den wehmuthis gen Blid der Mutter, und wie fie feinen Biffen mehr berühren wollte, fo machte fie fich berbe Bormurfe. "Schelte nicht, qute Mutter, es ift nun einmal fo; ich fann nichts berühren, auch andre nichts berühren laffen, ohne an den guten, den lieben Bruder zu denken! Und thuft Du es doch auch, 'Mutter; fahe ich es doch an deinem truben Muge. - Bohl dachte ich Geiner, fprach die Mutter; und dag er unsertwegen fo viel leidet, und dag mein armes Rind nun dahin ift ohne ihm Erfas geboten gu haben! Und wie er nun alles gewohnten 2Bohlftandes entbehrt! - 26, Mutter! das ift ihm gewiß das wenigste. Aber die Redereien der Menfchen, die - o! ich mags

nicht denken! Ich könnte mich selbst vergessen, alles verlassen, und hinlausen ihn zu erlösen. — Armes Kind! wie wolltest Du das? — "Liebe Mutter, sagte der älteste Knabe, Untoinette kann's gewiß; denn wenn ich so ein alter General wäre, und Nettchen sähe mich so freundlich aus ihren großen schwarzen Augen an, gäbe ich ihr wohl mein ganzes Negiment hin. « Nettchen lachte durch Thränen; hieß den Bruder einen kleinen Nare, und so beschloß die Mahlzeit, ohne daß jemand ausser den Kleinen davon angerührt hatte.

Der Graf hatte Umandens Brief wohl erhalten, und recht wohl begriffen, wobon eigentlich die Rede fenn follte. Die ungemeine Feinheit, und die Berkettung der zierelichen Phrasen, gaben ihm aber den Borwand, Ungewißheit über die eigentliche Ubesicht zu affektiren, welches er der Prinzessin

in einer eben so mit französischen Floskeln und nichtssagender Phraseologie verbrämten Antwort zu erkennen gab; damit war denn Amanda auch so zufrieden, daß sie den eresten Zweck dieses Briefwechsels darüber völlig aus dem Gesichte verlor, welchen ihr ohnedem schon ein gewaltig langer Zwischenraum von drei vollen Tagen entrückt hatte. Sie dachte weder mehr an Karl noch an die Leiden der Lindenschen Familie; sie war mit einem Worte, wieder ganz sie selbst. Strasbar war sie nicht, der Strom eines fröhlichen Lebens eilte mit betäubendem Geräusch mit ihr dahin.

Indes mahrte es lange, ehe Madam Linden zu der Überzeugung kam, daß ihrer Ungelegenheiten nirgend weiter gedacht werde, als etwa da, wo es im Bofen, wie bei ihren heuchlerisch frommen Verwandten gestchahe. Luise hatte mit großem Wortge-

prange von allen Onkeln und Zanten 26: ichied genommen, als fie das mutterliche Saus verließ. Befonders hatte fie bei dem geiftlichen Oheim, ihren vollen Abicheu gegen die Unordnungen, welche fie eigentlich bon ihrer Familie entfernten, gu erfennen gegeben, und dabei die Mutter menig gefcont. Der geiftliche Berr lobte und bemunderte die tugendsame Tochter, und ließ fich, um das Gegenbild recht lebhaft auszumahlen, bon feinem Reuereifer dergeftalt hinreißen, daß er Rofalien geradehin eine luderliche Dirne, und zwar in dem gemeinften Musdruck, und den Sof ein Bordel nannte. Dadurch, murde nun Luifens gartes Bemuth veranlagt, den Beren Ontel deh . und wehmuthig ju bitten, der Musge. ftogenen zu ichonen; denn fie merde ja mohl, wenn fie lange genug im Gundenichlamm umhergetrieben, und wenn der pornehme

Berr ihrer nun überdruffig geworden, auch Treber freffen, und nachher gleich dem perlohrnen Cohne im Evangelio beimtebren und Bufe thun muffen. Die großen Glad. augen Geiner Sochwurden ftralten Freude, als Gie die weisen Spruche der frommen Richte vernahmen, und Gie befoloffen nun fest in ihrem driftlichen Gemuthe, das Befehrungswerk je eber je lieber im Lindenschen Saufe zu beginnen. ift das einzige, fo liegen Gie fich vernehmen, was ich meiner Frau Schmagerin fann, gufliegen laffen; die geiftliche Gabe aber foll ihr in reichlichem Maake werden. Jest bat Quife, daß es bis nach ihrer Abreife verichoben werde, weil die Beichamung der Mutter, dem findlichen Bergen gu hart fallen möchte. Gie erhielt leicht die Erfullung ihrer Bitte von der frommen Bequemlichkeit, und ging nun reich überftromt

strömt mit Seegnungen und frommen Wünfchen von dannen.

Als fich das Gerucht bon Rofaliens Tode verbreitete, welches Luife, die fich eben in Ungelegenheiten ihrer Dame in der Refideng befand, weislich nicht miderlegte, ob fie es gleich am beften nach dem von Rofalien erhaltenen Briefe vermochte, murde der heilige Gifer Geiner hochwurden auf s dringenofte aufgeregt. Gie befleideten fich gu dem Ende mit Ihrem vollen Ornate, und matichelten zur Frau Comagerin, die eben fehr unwohl mar, und fich nach der Meis nung des Urztes in miglichen Umftanden befand. Gie nahm den Bruder ihres noch im Tode geliebten Mannes, mit ihrer gewohnten Milde auf; er aber hatte das Beficht, icon in fo feierliche und foredliche Kalten gelegt, an deren ftralender Form et nichts andern wollte, daß Rettchen darob Rof. u. Rett.

vor Graufen gufammenfuhr, und die Rleis nen in ein Nebengimmer rannten.

Gie haben, wie ich hore, gute Radrichten befoinmeu, Rtau Gomagerin?a begann er, Dag ich nicht wußte; Die guten Rachnichten fommen mir felten , antwortete Die Gebeimerathin, 4 Sa wohl, bofe, febr bofe, batte ich fagen follen ; denn bofe ift's, wenn ein: Gottlofer in feinem verteheten Ginne dabin fabet, wie jegt mit ihret hottlofen, chrvergefinen Tochter gefchehen Ift. Madam Linden erbleichte, ihre Bippen Bebten, doch fafte fie fich und fagte gang gelaffen : meine arine verierte Tochter ift geftorben; fonfage man; ohne daß mir der Troft ges worden wäce, fie einmal noch and mutter liche Bergigu drucken; fie ift unter fremden Buftlingen geftorben , und feine Sand det tooftenden Biebe drudte ihr gebrochnes Muge ju. Aber Gott fei gepriefen; der fie den Befahren, womit fie umgeben mar, ju fich entrudte! - Bu fich? wiederhohlte der fromme Ochmager gang auffer fich; benn Geine Bodmurden hatten Dero an fich cho: lerifches Temperament, durch eine doppelte Portion ihres alten Mallaga's, den Gie Morgens gu fich zu nehmen pflegten, mert. lich erhöht. Bu fich? das Bott erbarm! Und wie miffen Gie denn das, fcmudje Mutter : Geele? Burer und Chebrecher, fagt bas Bort, werden Gottes Ungeficht nicht ichauen, alfo auch nicht Suren. Das mare mir ein herrliches Gottesreich, welches die Rofalden mit genöffen! Mein, Madam, darauf verlaffen Gie fich; Ihre Rofalie, Ihr madres Tochterchen , fommt nie in Bottes Reich, fo lange mein Bebet noch, etwas vermag. - Dies fagte er ichaumend por Buth. - Und Gie? Gie haben fie auf Ihrer Geele. Die guten, frommen Rinder

treiben Sie aus, und die frechen Dirnen, geschmuckt mit haarzopfchen und goldnen Spanglein, ermablen Sie zu Ihren Liebe lingen. Die da — indem er auf Antoinet, ten zeigte — wird Ihnen auch Ehre machen, sie sieht mir recht darnach aus.«

Antoinette machte ihm einen possirlichen schalkhaften Rnir; ihr Auge spottete des plumpen Feuereifers des lieblosen Berwandeten. Sie hatte die Scene spaßhaft gefunden, hatte ihr nicht um die krankliche Muteter gebangt.

Und dazu hatte sie auch alle Ursache. Die trestiche Frau wußte zwar wohl wie sie die Reden des gottseeligen Mannes zu nehmen hatte; denn ihre Begriffe über Religion waren kein todtes Wesen, sie beseelten voll Kraft und Leben ihren ganzen rechtschaffenen Lebenswandel. Indeß war ihren durch langen Rummer und Kranklich.

feit geschwächten Rerven, der laute Schall der reinen Lehre zu angreifend, und ihrem fanften Bergen ichmergte die bittere Feinde feeligkeit eines fo naben Berwandten. Als nun der tobende Driefter mit feiner Strafe predigt gu Ende war, waren, auch ihre bes ften Rrafte dabin. Betaubt von der grage lichen Stimme, die, gewohnt eine große Rirche zu durchdonnern, fo eben im driftlis den Gifer, das enge Bimmer erfchuttert hatte, fant fie ohnmachtig gurud. Untois nette fprang hingu; indem fie dem Donnerer einen todtenden Blid gumarf, den fie gern mit einem Stoß begleitet hatte, und ihm aufgebracht fagte: "das haben Gie, lieblofer Mann, nun bewirkt. Stirbt meine liebe Mutter, fo ift das Ihr Werk; a mogu Geine Sochwurden gang rubig lachelten, indem Gie fagten : 3ch habe meine Pflicht gethan, es wird auch eben teine Noth haben. Damit matichelten Gie von dannen.

Aber es hatte doch Noth; denn von diefem Mugenblick an, war auch der Ropf der Rranten gang gefdmacht; fie verfiel in ftille Sinnlofigfeit. Ihr ganges icones einfaches Leben ichien fich in ein fleines Gemalde gusammengezogen vor ihre Geele gestellt gu haben. Ihr erftes gartes Jugendleben begann wieder; ihr Ginn mar ftill und forge los, wie der eines Rindes. Untoinettens tiefes Mitgefühl bemerkte fie nicht. Mit den Rleinen fpielte fie, wie mit ihres Gleichen. Untoinetten ichnitt jeder Ton tief in die Geele; fie mand fich in faft konvulfivis ichem Schmerz neben ihrem Bette. In der dritten Racht endete ein Schlagfluß ftill das Leben des redlichen, frommen Beibes. Gie mar ein Opfer ihres vielfachen, in fich berichloffenen Grams geworden.

Untoinettens Schmerz war unbeschreibe lich, wie überhaupt immer mahrer Schmerzund wahre Liebe; alles was sich über diese Empfindungen sagen läßt, ift:, daß sie da sind, aber wie sie da sind, vermochte noch teine menschliche Junge auszusprechen.

Der Lochter Schmerz durfte nicht zu lange, einzig auf dem geliebten Gegenstand haften; denn ihm gesellte sich noch manche andere Noth zu. Der kleine Geldvorrath war erschöpft, und die Geldkasten ihrer Freunde und Berwandten waren so verschlossen, wie ihre Herzen. Sie theilte ihren Rumomer der hauswirthin, einer rechtlichen Rausmannswittwe mit, die sie wuch gern mit Rath und That unterstückte. Da sie aber nicht wohlhabend genug war, alles bestreiten zu können rieth sie Untoinetten, Prinzessin Umanden ihre dringende Lage vorzustellen. Auf den ersten Blick empörte sich

ihr kleiner Stolz gegen diesen Schritt; aber — ach! den kleinen Schat, der zu Karls Lösung immer noch bestimmt, da lag, wollte sie doch so ungern angreisen! Sie entschloß sich denn also den gutgemeinten Rath zu befolgen; zog einen in Eil zusammengebrachten Traueranzug an, und ging, nicht raschen Schrittes wie das erstemal, sondern langsam und bedächtlich, in ihre trüben Gerdanken versenkt, auf's Schloß.

Die melterfahrnen Bewohner des Vorzimmers schlossen sogleich aus ihrer nieders
geschlagnen Miene, und ihrem Traueranzuge, daß sie als Supplikantin komme, und
begegneten ihr demzufolge sehr grob. Überdies war man mit Einrichtung des Trousseau der Prinzessin beschäftigt, deren Bermahlung nahe war, und nahm sich kaum
so viel Zeit das verschämte Madchen nach
ihrer Absicht zu fragen. Kaum daß sie be-

merkt wurde; bis ein herrschaftlicher Laufer erschien, dessen genbtem Blide das hubsche Madchen nicht entging. Er nahete sich ihr mit unverschämter Galanterie, ihm folgten die andern Lakanen, schlossen einen Kreis um sie, und peinigten sie mit frechen Unreden, die so weit gingen, daß, als sie herausbrachten, sie traure um ihre Mutter, einer den demuthigenden Borschlag that, eine Kollekte für die hubsche Waise zu veranstalten. Zulezt stritten sie, in gemeinen Scherzen um ihren Besie.

Antoinettens Augen füllten sich mit Thranen, sie verwünschte schon ihren Entschluß: indem öfnete sich Amandens Gemach, sie trat heraus, ganz mit dem majestätischem Air der vornehmen Dame, mit weit aufgerissenem Auge, und aufgespreizten Nasenflügeln. Antoinetten bemerkte sie nur flüchtig, fragte aber die Kammerfrau kalt: was will denn die schon wieder? — Urme Untoinette, und doch warft du eingeladen öfter
zu erscheinen, weil du so amusirtest! — Die
Untwort der Rammerfrau vernahm Untoi:
nette nicht, sank aber vor Schrecken in sich
zusammen, und wollte gehen, denn sie war
zernichtet von allen Erniedrigungen; indem
wurde sie zu Umanden gerufen.

Sie war so verwirrt, daß sie verzweisfelte Amanden ihr Anliegen vorzutragen. In ihrem schlichten Sinn dachte sie, die Prinzessin wurde, wenn sie hörte ihre Mutter sei gestorben, sich leicht von selbst in ihre hülflose Lage versenen, und ihr den Beistand ungebeten darbieten. Bon dem allen geschahe aber nichts; denn wie bekannt, konnen sich die Großen und Reichen nur schwer, ja fast nie, in die Lage der Geringern und Dürstigern versesen; und fehlt ihnen auch

Der Ginn für fremde Leiden nicht gang, huten fie fich mohl, es mertbar werden gu laffen, aus Beforgniß, in Unfpruch genome men zu werden. Dies war aud hier der Kall. Umanda, die die Absicht der Rleinen ahnete, that nichts von dem; denn das hatte mehr als glatte Borte gefoftet. Beld brauchte man eben jegt an hundert Stellen nothiger; denn da mußte ja die Barderobe etatemaßig ergangt, mußten Gaden angeichafft werden, welche nie gebraucht mure den. Amanda that alfo fo viel Fragen, und wich fo liftig aus, daß das arme Rette den durchaus nicht auf ihr Unliegen fommen konnte. 3mar mar die Pringeffin nicht eben mas man geizig nennt; fie hatte zu glangen wohl große Gummen verfchwendet, welches freilich in gewiffen Berhaltniffen, wenn man g. B. über fremdes Gut ichaltet, oder ein großes Bolt der hofrentmeifter ift,

leicht gefchehn mag. Indeg fand Umanda es immer öfonomifder mit ihrer eignen Munge, den icon geordneten Worten und Berheiffungen auf eine Bufunft, die nie ericbien, gu begablen. Und diefe Munge floß jegt Untoinet. ten in reichlichen Stromen gu. Bei einer fehr fleinen Unterbrechung diefes Bortfluffes, fand Untoinette endlich Gelegenheit, ihr Unliegen mit leifen bloden Borten vorzubrin-Amanda murde gang roth, und fagte falt: herglich gern, liebes Rind; es ift nur eben eine bofe Beit. Bir haben ichon über fo entfegliche Gummen disponirt, daß der Etat nicht zureichen will. Aber in Butunft werde ich es mehr in meiner Bewalt has ben, fur Dich zu forgen. Indeg ein anständiges Trauerkleid follft Du haben; die Louison foll eines in der Barderobe gufam= mensuchen, damit Du es gleich mitnehmen fannft. Untoinette meinte, fie fei fur ihre

armlicen Umftande icon gut genug gekleis det, verbat fich die alten Rleider ernftlichft, empfahl fich zu Gnaden, und ging, obgleich eben so troftlos, als sie gekommen war, doch um eine Erfahrung reicher zu Hause.

In ihrer Abwesenheit waren die Herren vom Pupillenkollegium auch schon da geswesen, ihr Amt zu verwalten, und sich des geringen Nachlasses so wie der Waisen anzunehmen. So wurde die Todte begraben, der Nachlass verauktionirt, die Knaben in ein anständiges Waisenhaus gebracht, und allen ein Bormund gesezt.

Dieser war ein alter Junggeselle, der sein schönes Mundel gern bei sich gehabt hatte. Untoinette weigerte sich aber stand. haft, und zog es vor bei ihrer braven Wirthin zu bleiben, ihr in ihrer Wirthschaft und bei den kleinen Kindern beizustehen; wobei sie so redlich zu Werke ging, daß

die Frau sie bald wie eine Lochter lieb gewann.

Mls der erfte herbe Gram boruber mar. wurde Rarle Bild wieder heller und fconer in ihrer Borftellung. Oft in fich felbft er: rothend, überfchlich fie der Bedante, wenn fie ihn nun von der drudenden Anechtschaft befreit hatte, und fein dankbares Berg, No: falien vermiffend, auf immer-aller Sofnung entfagend - - Gie dachte es nicht aus, . flog und revidirte ihren fleinen Schaf, mobei fie jedoch gang religios, die Baben ber Mutter absonderte; aber da murde der Schaf fehr flein. Jedoch muche ihr Muth, wenn fie die Buchfe mit den goldnen Da. thenftuden, welche die Mutter ihr gum Brautichas aufbewahrt hatte, dazu legte, fo, daß fie fich an einem fconen Morgen entschloft, der Gache ein Ende, und die fleine Erbichaft zu Belde gu machen.

Gie wendete fich damit an den Bruder ihrer Birthin, den fie bei ihrer Unerfahrenheit für einen eben fo redlichen Freund bielt, als fie an feiner braben Schwefter hatte. Er wat feines Bewerbes ein Madler, und und zwar in fo buchftablichem Berftande, daß er an Allem etwas zu mateln fand. Dies bewies er auch an den fleinen Rofte barfeiten, welche Rettchen fur die ichonften in der Welt hielt. Das Rettchen, urtheilte er mit untersuchender Miene es in der Sand wiegend, - wird etwa zwei ein viertel bis drittehalb Loth wiegen. Dufatengold ift's nicht; dafür betommen Gie bochftens gebn Thaler. Das Ringelden? 5m! Tafelfteinden? fie find nichte werth; ich habe einen für funf Thaler getauft, der viel ichonet war. Die Perlen, da mußte noch etwas berauskommen! - Er padte fie burtig ein. -Gie find nur gang auffer Mode. Doch laffen Sie mich nur machen, es foll ichon geben. Antoinette war voll freudigen Bertrauens, und es fiel ihr gar nicht auf, daß die Schwester dem Bruder nachrief: zu bedenken, daß er es mit einer Waise zu thun habe.

Der brave Mann ließ sich in drei Tagen nicht sehen; seine Schwester die ihn wohl kannte, und die es Antoinetten gern ausgeredet hatte, ihm das Einzige, was sie noch von einigem Werthe auf der Welt besaß, anzuvertrauen, wurde sehr unruhig, Antoinette nichts besorgend, dachte nur, daß es dem armen Manne entsehliche Mühe machen musse; überdies war sie auch mit den Briefen an Karln und seinen General, so ganz beschäftigt, daß in dem jungen Köpschen fur nichts mehr Raum blieb.

Bier:

## Bierzehntes Rapitel.

Es kostete dem armen Nettchen viel Ropfs brechen, und manches Blatt Papier, ehe sie einen Brief zu Stande brachte, mit dem sie auch nur leidlich zufrieden war. Als sie endlich das Konzept nach ihrer besten Einsicht durchkorrigirt hatte, legte sie ihr Linienblatt unter und begann folgens dermaßen.

## P. P.

»Durch das größte Unglud, was einem wehrlichen Manne begegnen kann, durch abie grausamste Ubelthat eines vornehmen »Buftlings, der erst meine arme Schwester vraubte, — die sich nun zu Tode gehärmt what — und dann den, der einzig ihr Retwer fenn konnte, beschimpfen und unter die »Soldaten bringen ließ, ist mein Freund, »mein Bruder, ach! der mir und meiner Ros. u. Nett.

nun feeligen guten Mutter alles mar, unpter Guer Erzelleng Regiment gefommen. Das fonnte vielleicht, unter andern Umaftanden eine Ehre und ein Glud fur jemand fenn. 3ch bin wohl nur ein junges munerfahrnes Dadden, aber fo viel weiß wich doch, daß menn es fur den - der von "Rechtsmegen zu diesem Stande gehört, weine Ehre fenn mag, es fur den armen "Rarl Lilienthal, der doch nun einmal nicht »zu diefen gehorte, ein fehr großes Unglud wift. Jegt mare et fonftwo gewiß, icon recht etwas Großes, denn er hat erstaunend viel Berftand und weiß alles. Gein Departements = Chef hat oft gefagt, aus »dem jungen Manne, werde ein tuchtiger »Ctaatsdiener werden, Ja, wenn er allich "mare, fo fonnte er Offizier merden, da »ließ ich mir's gefallen; aber nichts thun pale die Elinte laden, und auf einen un»ichuldigen Mann losichießen, das tann mein Karl nicht, und dazu ift er auch viel »zu gut.

"Und weil Euer Erzellenz das gemiß fo 
"gut einsehen, wie ich selbst, so bitte ich 
"recht herzlich und unterthänig, daß Sie
"ihn mir wiedergeben, wogegen ich so frei
"bin, hundert und zwanzig Thaler beizules
"gen, zu welchen ich, so arm ich übrigens
"bin, ganz ehrlich gekommen bin; denn die
"Rette und die Perlen hatte mir meine sees
"lige Großmutter geschenkt.

»Ich bitte Guer Erzelleng um baldige »geneigte Antwort, und bitte die Einlage »ja recht bald bestellen zu lassen. Ich bin »mit Ehrfurcht 2c. 2c.

Un Ratin fchrieb fie:

»Theurer einziger Karl!

"3ch habe nie an Gie gefchrieben, mein ageliebter Freund und Bruder, taum dag

"Gie einmal wiffen , ob ich ichreiben fann ; moenn es aber etwas Unrechtes fenn follte. »fo entschuldigen mich die Umftande. Ich "Rarl! wie ift fo alles anders! wie ift der "Sonnenichein des Lebens fo auf immer . npon mir gewichen! Rofalie ift nicht mehr, omeine theure unvergleichliche Mutter ift "dahin! 3ch bin allein auf der weiten DBelt; denn auch Gie mein Freund, ach! smein Alles! langer . fann ich es nicht gu= prudhalten, find für mich dabin! Luife, »Gie fennen fie ja, hat und langft verlafsfen; was foll ich Ginfame nun ferner in oder Belt? Rarl, mein Theurer, gwar Mliebten Sie mich nicht, wie Sie Rofalien »liebten, und ich war freilich feine Rofalie; naber Gie maren mir boch gut. Mit! an "diefer Borftellung halt fich jegt einzig mein narmes Berg, das Did; o es erdrudt mich. the state of the s

»wenn ich's nicht heraussage, immer uns

» Tadle mich nicht, wenn ich Dir zu fuhn micheine, die Roth wedte den Muth. 36 "bitte um Deine Loslassung und fchide Dei-"nem Generale eine große Cumme Beldes. "Gei deshalb unbeforgt, ich bin gar nicht warm, und tann es recht gut miffen; ich "habe noch viel icone Sachen; befige auch noch, mas Du nicht weißt, etwas von Deimem Saar. Ich entwandte es Dir als "Du an meinem Rlaviere Spielteft. Gieb .»nur, es ift mein Roftlichftes; ich bewahre wes heilig und es liegt in rofenfarbne "Seige gehüllt, in dem fleinen Achat. Dosochen, das mir in beffern Tagen der Bater \* jafchentte.

"Ud, gurne nur nicht, daß ich endlich "einmal fpreche, wo ich vielleicht ichweigen "follte. Mein Gott, wenn Du von dem "Ungludsleben loskommft, was werden wir nuns alles zu erzählen haben. Ich bin auch sweimal bei Prinzessen Amanden gewesen; "das erstemal wollte es meine arme Mutter "so. Die Amanda mag in ihrer Art ganz "gut senn, aber mir gefällt sie doch nicht. "Man weiß nimmer recht, wie man mit den "Großen daran ift; einmal sprechen sie mit "Enthusiasmus, worin sie das geringste vers "sext, und dann wieder bemerken sie uns "Arme kaum. Ihre Art ift mir von herzen "zuwider. Gott ehre mir unsern Stand.

"Rarl, mein Theuerster, ich fürchte mich 
"Adieu zu sagen, weil es gewiß wieder auf 
"sehr lange ist, und weil dieses Blattchen 
"Papier nun enticheiden wird, was aus 
"Dir und aus mir werden soll. Karl, sei 
"nicht bose, daß ich Dich Du nenne, seit 
"wir Kinder waren, geschahe es nicht. 
"Halte mich aber darum für kein zügelloses

"Madchen; das Sie, ift so kalt, und stöhrt "die vertrauliche Sprache, und waren wir "nicht wie Schwester und Bruder sogleich "als Du zu uns kamst? Froh, froh will ich "senn, liebst Du mich wie eine Schwester, "mehr verlange ich ja nicht. Du wirst ges "wiß frei. Der General hat das Geld "schon, dann eile was Du kannst, zu Deis "ner von Herzen aufrichtigen

## . "Untoinette:a:

Die: Summe, Geldes, die dem arment Nettigen so unermeßlich groß beuchtete, war in des herrn Simon handen zu unbeträchte lichen hundert Thalern zusammengesunken. Alls er Provision und die davon ihm bestiebigen Procente abrechnete, blieben noch hundert dreißig Thaler. Eingedenk des Denkspruchs seiner Schwester, die ihn an die Waise verinnerte ; hatte er auch in der That Nettigen das Geld gewissenhaft eine

gehandigt, ware ihm nicht so eben, recht ungludlicherweise, ein Lotterie. Jude aufgesstoßen. Das Loos, welches ihm dieser vor die Augen hielt, schien ihm doch gar zu lotztend, und der Jude betheuerte bei Gott! es sei das große Loos. Da kam ihm der Gedanke, sechs Louisd'or von Nettchens Gelde, das vielleicht Glud brachte, zu nehmen, doch mit dem gewissenhaften Borsate, es zehnfach zu ersehen, wenn es das große Loos brachte. Übrigens waren, meinte herr Simon, hundert Thaler für ein junges Madschen noch immer ein hübsches rundes Gummschen; er stand nicht an, das Loos war sein.

Rettchen machte nun freilich große Ausgen, als die Summe fo unter Erwars tung klein war. Weil aber herr Simon beim allmächtigen Gott betheuerte: er habe von Juden zu Juden laufen muffen, den altmodischen Plunder nur anzubringen, hatte

sie nicht das herz ihm zu mistrauen, und strich blos die 20, in dem Briefe an den General aus, indem sie dachte, ach! dafür wird er ihn dir nicht lassen. Aber, o herz! wenn er ihn mir giebt, dann gehört er mir auch ganz! Ihr holdes Gesicht überzog sich mit zarter jungfräulicher Röthe; sie siegelte ihren Brief, und hüpfte in's Zimmer zuruck.

Herr Simon bekam, als er den Brief zur Post zu besorgen übernahm, einen bes schwerlichen Buspruch vom Vatek alles Bosen, der ihm nach seiner Satans = Natur einbließ: er könne nur immer die ganze Summe zurückbehalten, darhach werde ihn weiter kein Mensch fragen; überdies könne er dem Madchen vom künftigen Lotteries Gewinnst einen ganz artigen Ersaß geben, oder sie gar heirathen. Der alte Udam krümmte und sträubte sich gewaltig, als er das Posthaus sabe, und wollte durchaus

linksum machen; in dem Augenblick erschien ihm Neetchens Schuchgeist in Gestalt ihres Bormundes, und flüsterte ihm zu: Gimon, Gimon! sei kein Schurke! denke an die scharfen Bahne des Pupillen Rollegiums, die Du einst schon fühltest. Simon überslief ein kalter Schauer; er lenkte ein, und der Brief wurde, wenn nicht ehrlich, doch richtig bestellt.

Rettchen füßte in der Freude ihres Bergens den Poftschein, der ihr den Abgang des Geldes sicherte; und von dem Augenblick an weidete sich ihr Berg an ichonen immer gruneren und immer hoher emporschießenschen Bofnungen, wie sie der warme belebende Boden eines reinen jugendlichen Bergens so gern zu erzeugen pflegt.

## Funfzehntes Rapitel.

Es mar giemlich fpat, als Mudibert gum Lever mit einer Miene, die Gomerg beuudjelte, erichien. Rach einigen gleichgultigen Doilette und Dejeunee betreffenden Dingen, fragte der Graf; mit dem Ropfe nach der Strafe hindeutend : est - elle? - ift Gie? Der treue Diener verftand Binte und halbe Borte, fo leife fie auch angedeutet merden mochten .. da beide aus einem Ginn gu handeln . pflegten. : Er antwortete ichnell: "ichon weit meg. - Dieu merci! - Beiter fiel über - die Ungludliche, for im froben Muthe gu Grunde Gerichtete, nichts vor; und was war's denn auch nun weiter? eine verwaifete Burgerliche, die Reinen interef. firte, bon der niemand wußte, nach welcher niemand fragte. Ginem adlichen Saufe mare man allerdings Genugthuung: fculdig

gemefen; aber ift doch auch Udel, Bluthe und Rrone der Menschheit. Go dachte der edle Graf gang leife in feinem trugvollen Bemuth; forderte fein remede restauratif, und damit gut. Wahrend fie Dero hohen Leichnam nun wieder ftartten und erneuers ten, begann mit Monfieur Mudibert folgen. des artiges Gefprach. - Bas wird aber nun, Audibert? Das Madden mar boch auf Ghre einer Gunde werth. Gie hatte fogar etwas von dem, mas man Esprit nennen konnte. - Ich weiß ein Madchen; mais - c'est un pain entamé. Aber Guer Erzelleng durfen nur befehlen. - So bo! ift fie hubich? Diefe Frage mar dem Gra. fen fo geläufig geworden, daß er eigentlich feinen Ginn mehr damit verband. Doch leider! fragt der Graf nicht allein fo. Es ift ein Unglud fur das ichwachere Befchlecht, dag auch befferen, die beften Dan-

١

ner fogar, fobald bon einem meiblichen Befen die Rede ift, dies ihre erfte Frage fenn laffen. : Muffen denn die armen Beis ber nicht immer mehr davon überzeugt merden, daß der Schmud der Muffenfeite, das erfte Erfordernig fei? Dag fie diefe je vernachläffigen werden, durfen die Manner doch mohl nicht beforgen; legte ja die gutige Ratur den Trieb zu gefallen, felbft fo tief in fie. Schonheit und Reig ihnen aber, als Sauptfache anguichlagen, das follten, die Manner nicht, denn mas die Beiber übrigens für ihre Bildung thun, ift ihnen. nur ein leicht aufgetragner Firnig. nicht Beift und Bergensgute auch giebt selbst der nicht iconen , Schonheit ?. Aber freilich die empfinden die Manner bom Centauerngefdlecht nicht. - 21fo : 3ft: fie hubich? fragten Geine Erzelleng. - D, wie ein Engel! - Gpricht fie frangofich? -

Bolltommen gut. Diefe beiden Fragen .. maren die Dole, um welche fich ein folches. Gramen, gewöhnlich zu bewegen pflegte .. -Bir wollen fie feben. Audibert ich muß, dir gefteben, ich fann nicht ohne Umufement fenn; feit meinem zwolften Jahre bin ich daran gewöhnt. Jegt geruhten der hoche: gebohrne Graf, feine Confessions gegen feis nen Rammerdiener abzulegen, modurch je-. doch feusche Ohren ichwerlich erbauet mer: den fonnten. Ihre Umufements begannen: in der Toilett = Rammer der hochgräflichen! Mama, und verloren fich bald in den rauchigten Regionen der Ruche, bald im reinet lichern Bafchhaufe, oder im balfamifchen Mudibert gollte den glubenoften; Ruhstall. Schilderungen den fculdigften Beifall, und: nach Beendigung des fleinen Romans im: Befchmade des Brécourt, worin der Ergahe. ler als ftets fiegender Beld erfchien, begann

Monfieur Mudibert das Bertrauen feines Berrn mit gleicher Munge gu bezahlen, indem er eine Beschichte ergahlte, von der hoffentlich nicht die Balfte mabr fenn fonnte. Der Inhalt mar die emporende Befdreibung, wie Monsieur Audibert den jungen herren der refpettabeln Familien, in welchen er bald als Maitre d'Botel, bald als Rammerdiener geglangt hatte, die erfte Unleitung gu jeder Goandlichfeit gegeben, und fie dann allmählich auf die reizvollen Pfade in die breitefte Muen des Lafters geführt hatte. Bier erfchien der Richtsmurdige bald als Berführer, bald als ichlauer, wohlbelohnter Unterhandler, auch nach Ume ftanden als gemiffenlofefter Berrather.

Audibert ichwieg nach geendeten Berichten, und fein gnadiger herr ebenfalls, weil derfelbe eben nichts zu fagen wußte, und anfing sich zu ennuniren. In einer folden Pause ließ sich auf der zu geheimen Expeditionen bestimmten Eleinen hintertreppe, die zu des Grafen Gesmach führte, ein Wesen vernehmen, das sich langsam und schwerfällig wie auf muden Beinen, heraufzuschleppen schien. Und siehe, es war Prinz Gustav, Amandens Bruder, der ermattet von einem bis zum frühen Morgen fortgesezten Tanze, seine behende Figur mubsam fortzog.

Pring Gustav, dessen wir nur erst spat ermahnen konnten, weil er bis jezt auf Reissen umherschwarmte, war wie seine Schwesster eine herrliche Natur, versezt in rauhen durren Boden, auf welchem zwar noch manches anmuthiges Blumchen aufsproß, das aber frühe von der alles erkaltenden und ertödtenden Hosluft getödtet wurde. Er wußte sehr viel, nur zum Unglud nichts von allem dem, was er eigentlich hatte wissen

missen sollen. Wie sollte man aber auch das goldene Lebens Schifflein, das so pfeils schnell durch die silberne Fluth dahin gleistet, mit so schwerfälliger Waare oder gar Ballast, als Staatswirthschaft, Politik und was dem anhängt, belasten? Muß so ein liesber junger Herr das Steuer des Staats einst selbst lenken; je nun! so sinden sich ja für Geld und freundliche Worte der Steuers männer genug, die es regieren, und — da läßt man sich leise und behaglich mit fortzteiben.

Prinz Gustav hatte viel gelernt; er konnte seine angenehme Fatuität, die im Borbeigehen gesagt, nur schönen jungen Prinzen wohlsteht, in's Französische, Engliesche, Italienische und ein wenig in's Spanische übersetzen. Im Lustspiel machte keiner wie er, den lustigen Diener, keiner sagte wie er den Hofdamen so artige Ims

Rof. u. Rett.

pertinengen. Riemand mitterte fo wie von fern ber, und fo fein 3meideutigkeiten auf. als Pring Guftav. Niemand tangte fo gragios und ausdauernd, wie unfer Pring. Reiner mar fo reigend treulos, und fo geift. reich falfc, als diefer hofnungsvolle junge Graf Gilberbach hatte fich in ges miffer Urt, feiner Bildung unterzogen, und Diefer forgfame Freund verfchafte ihm alle Umufements, deren feiner Meinung nach, ein junger Pring gar nicht entbehgen fonne te. Go g. B. hielt es der Graf fur unans ftandig, wenn ein Dring feine Maitreffe hatte; ihm maren es Bedurfniffe, wie die Schildhafter des Wappens. Darum hatte er den Pringen mit einer der Truggeftalten ber Buhne in Berbindung gebracht, die fich treflich auf Toilett . Runfte des Ungiehens, mehr noch des Mussiehens perftand :: Die Ruffe ben Deingen batte dies fo febrierfah.

ren, daß er fich jegt in großer Berlegenheit befand, um fo mehr, ba Goneider und Stider und Juwelenhandler fich fo toll dreift beim Mahnen bewiefen hatten, weil Amandens Bermablung nicht fern mar: Mademoifelle Ranine wollte im großen Ballette Thefle und Charife, als Bilde gern mit einem Daar prachtiger Ohrringe tangen; fie bermaß fich: der Pring follte ibr Untlig nicht eber ichauen, bis er ben Bauber durch ein folches Rleinod gelofet haben murde. Dazu gehörte Beld; das hatte et nicht. Es aufzutreiben, hatte er bei allen feinen Bekannten die Runde vergebens ges macht; alle lebten wie er, alle wogen diefe lieblichen Gunden mit Beld auf. Bulegt fami dann die Reihe auch an Freund Gilberbach, der fich's bei feinen dermaligen öffonomie fchen Berhaltniffen gur Ghre rechiten fonnte, das lobliche Bert auf alle Beife zu fordern.

Leute von geftern und heute treten mit einer gemiffen Berlegenheit ein, wo fie mit einem folden Unliegen auf dem Bergen ericheinen; in ihrer Miene pflegt der gange Drud ihrer Lage fichtbar gu fenn. Richt fo erlauchtes, durch zwei und dreißig Uhnen veredeltes Blut; nicht fo der bom ftolgeften Gelbftgefühl gefdwellte Fürftenfohn ! . Er weiß von einem fo fpiegburgerlichen Benehmen nichts. Dring Buftav trat mit eis ner Leichtigfeit, einer Freimuthigfeit ein, gleich einem Manne der gute Botichaft bringt. Bovon fprachen die Berren eben ? ich ftobre die Conversation, begann er. -Mudibert, gab im furgen Muszuge den Saupte inhalt des eben geendigten Bespraches, mos bei Dring Suftav gugegen gemefen gu fenn munichte. Der dienstfertige Mudibert lieferte eilig , die anziehendsten , Situationen 'feiner Belden. Der Pring lachte in Sinficht feie

1 13

nes Unliegens unmäßig; nannte den Mudibert einen erzellenten Jungen, und geruhte einige hochfteigene fleine liederliche Streiche jum beften gu geben, fo bag fich die Gefelle ichaft; wie natürlich, gang in ihrer icon: ften Uffiette befand. Der Pring fahe nach ber Uhr, trat bor den Spieget, feine Frifur andrudend, und fagte nathläffig, als wenn nur von einer Mebenfache Die Rede gemei fen wate: Graf, tonnen Gie mir taufend Louisd'or bis; bis nach meiner Schwefter Bermablung leihen? Gilberbach hatte funfs mat fo viell vom Allethnabigften gum Ges ichenk erhalten, er ließ alfo willig taufend Davon gur Quelle gurudftromen. - Bann fann mein Rammerdiener fie in Empfang riehmen ? fragte Guftap. - Benn Gie ber fehlen. Und damit gut. Indem der Dring gehen wollte, fragte er noch ben Grafen: obe er heut bei Amanden Thee trinfen

merde? sie sei krank, und verlange Conversation in ihren Kammern. Wir mussen aber etwas lesen, sezte er hinzu; haben Sie etwas Neues? — Silberbach schwieg sinnend; ich hatte mohl etwas, durfte ich supponiren, daß es des Borlesens werth senn könne? — Was ist's, Graf? eigne Composition? — Nur Kinder meiner Muße. — Sie bedürfen dieser Autor. Demuth nicht, Graf; man könnte sie für das, was die Franzosen Der muth mit Wiederhaken nennen, halten. Ich werde Amanden auf diese interessante Lekt. Wiese worbereiten. Um sechs Uhr. Graf;

Der Graf fann jest fehr tief über einen, ber bevorstehenden Scene angemessenen intereffanten Unsug. Nicht zu stußerhaft, nicht zu pedantisch. Nach langem Forschen gelang es ihm, das mabre Mittel zu treften, und im Geifte bemunderte er sich schon

nicht wenig in der neuen Attitude eines jungen Schriftstellers, der zum erstenmale vor einem ertasirten Publikum auftritt. Er suchte seine Manuscripte zusammen, ordenete sie; und legte diese Qintessenz des hoche gebornen Geistes, in gin saubres Behältniß, welches sogleich zu Prinzessin Amanden gessendet, und in ihrem Borzimmer deponict wurde.

Mit dem Schlage feche, verfügten sich herren und Damen zur Prinzessin, die in studirter Natürlichkeit schmachtend auf einer Bergere saß, denn sie spielte heut die Rolle der Unpäglichen. Sie werden und eine interessante Lekture machen? redete sie den Grafen mit zartem, gebrochenen Ton an. Silberbach verneigte sich mit sichtlicher Selbstgenügsamkeit, und ließ einige besicheiden Worte fallen.

Rachdem das Geräufch der erften Con-

versation vorüber mar, das desto schneller nachzulassen pflegt, je lebhafter es begann, bestand Prinz Gustav darauf, daß die Borlesung sogleich ihren Unfang nehmen sollte. Der Graf sezte sich mit besonderer Burüsstung an ein mit zwei Lichtern beseztes Tischen, öfnete sein Schaf-Rastlein, und die geistige Spende begann.

Buerst kamen einige Sinngedichte an die Reihe, welchen nichts als der Sinn fehlte, an die Stelle der Pointe sezte der Graf ein schlaues Lachen, womit er unter den Zuhörern umherblickte. Als er sie so verstockten Sinenes fand, daß keiner weder lachte, noch sonst ein Zeichen des Beifalls gab, sing er an, sich zu commentiren; worauf der Prinz ihm mit Boltaire, dem Liebling des Grafen zurief: plaisanterie expliquée n'est plus plaisanterie; weiter, weiter, lieber Graf! Der Graf verneigte sich, und sagte geziert: das

Epigram ift fur Diefe garte Gaumen ein gu brennendes Bewurg; hier eine Linderung. Er nahm eine Glegie. Raum maren die erften Strophen gelefen, als der Oberhofe marichall ausrief: o marten Gie doch ein wenig, ich erinnere mich genau diefer Berfe; und nun begann er, fein trefliches Bedachte niß zu zeigen, die Elegie frangofich mit gut gedruckten Mugen, der Berftreuung gu meh: ren, Bort für Bort gu deflamiren. Det Braf machte eine einfaltige lachelnde Miene, wie wenn er die Lacher gegen den Oberhof. marichall reigen wollte; im: Bergen abet fürchtete er den zweiten Berrather, denn auch die elende deutsche Überfegung gehörte Dring Buftav flopfte froblot nicht ihm. fend in die Sande, und wollte fich todt las den. Gilberbach rief feine Schutgottin, die Urrogang an, und getroft weiter lefend. fuchte er fich durch die verbrauchte Phrafis, die manchem in dergleichen Fallen ichon aus Berlegenheit geholfen hatte, zu retten: les beaux Esprits se rencontrent.

Best nahm er ein neues Beft, deffen Juhalt er mit den Worten: »Etwas aus meis ner Rofenzeit, anfundigte. Gin Gedicht mit der Uberichrift: Goldene Jugendtage wurde zuerft mit gartlichem Zon und Befen, porgetragen. Bie? rief Umanda; das ift unique, auf Ehre unique! Gilberbach horte fein Lob in diefem Musruf, und las emphatifch weiter. Indeg zog Umanda aus einer Schublade eine Schreibtafel, und reichte fie, etwas darin bezeichnend, ihrem Bruder bin. Ja, auf Ehre daffelbe, Wort für Wort! der Pring lachte unmäßig, und gab die Schreibtafel gurud, indem er einmal über das andere ausrief: o das ift delicios, auf Chre gang delicios! Als der Graf geendet hatte, ufragte der Dring mit fchein:

barer Unbefangenheit: Und das dichten Gie nun alles, fo - wie foll ich fagen? - fo gang allein? - Es find die Rinder meiner Muße, und meine fruheften Jugendbluthen. Sier auch etwas in Profa; wenn ich's magen durfte, ohne Miffallen zu erregen? -Bas ift's? rief Amanda. - Bagatelle, ein Feenmarchen! - Gin Feenmarchen? o die find zum Entzuden, Lefen Gie, lefen Gie. Der Graf las, und Umanda horchte gefvannt, wie fich auf etwas befinnend. Run tam einenihr moblbefannte Gtelle: "Und "die Elfen gogen einen Rreis bon Blumenaduft - Gier enthielt fich's die Dringef. fin nicht langer, und fiel ichnell ein: "Borin die Feen fich gur Bahl einer »neuen Ronigin versammelten. Und fie »mahlten die icone Frivoline, indem diefe «fich nachläffig auf einem Mondftrahl ichau-"telnd - - " Richt fo, Graf? ift's nicht fo? — Der Graf erblaßte. Mit offenem Munde und stier vor sich hinblidend, saß. er da; endlich verneigte er sich tief. Ihro Hoheiten kennen es also schon, sagte er, ges gen feine Art etwas blode. Die Prinzessin antwortete, der Prinz sprach und lachte, das Gespräch wurde allgemeiner und lauter, Prinz Gustav machte einen Aufstand, den Silberbach benutzte, leise zur Thur hinauszusschlichen.

theilte Prinz Gustav der Gesellschaft die lächerliche Entdedung mit, wie der Graf sich mit fremder Arbeit bruste. Das Ges dicht sei von Prinzessin Amanden felbst, die es Rosalien zum Abschreiben gegeben; das Feen-Märchen sei Rosaliens Arbeit, wahrsscheinlich in seinem Hause von ihr daselbst zurückgelassen worden. Als die prinzlichen Lippen, nachdem sie ihren Freund recht läs

derlich und verächtlich dargeftellt hatten, fich wieder ichloffen, begann ein anhalten. Des Belachter, wobei fich die Stimme des. Oberhofmarichalls und das Geficher einer jungen Sofdame, die fo gang eigentlich nicht begriffen hatte, wovon die Rede mar, befonders wohl ausnahmen. Roch an der Abendtafel horte man den Biederhall diefes Lachens. Der Rame Gilberbach, mar die Loofung; Dagen und Bedienten begrif. fen die Geschichte in ihrer eignen Manier, und theilten fie fo einander mit. Als die. Befdichte ihren Birtel durchlaufen hatte, mar fie ichon fo entftellt, daß die Bedienten: es fich in's Dhr fagten : Graf. Gilberbach habe bei Pringeffin Amanden geftohlen, und nie fei ein fo eleganter Mann, ein Liebling. des herrn, ein Liebling der Damen, fo gang, erbarmlich mitgenommen worden.

Der Graf: war in boibfter Bergweiflung.

zu hause angelangt. Audibert, der kluge Audibert selbst, wußte keinen Rath gegen die unerhörte üble Laune seines herrn. Was er auch für Zerstreuung, für Amüsements vorschlagen mochte, die Stirn blieb gerunzelt, und der sonst so hold lächelnde Mund verdrießlich geschlossen.

Um folgenden Tage war es um nichts besser; Graf Silberbach war für jedermunn unzugänglich, und es flohe alles den bösen Humor, keiner wußte ihn sich zu erklären. Einige meinten: der insolente Juwelenhandeler, der nur erst fechs Jahre vergebens gemahnet, habe vielleicht den Zugang zum herrn erlauscht; alle zerbrachen sich die Röpfe über die fremde Erscheinung: aberinur der treue Audibert sann unablässig auf Erheiterung seines Gehieters. Gegen Abend, als der Graf schon von selbst absing die üble Laune sehr lästig zu finden, folgte er

giemlich willig der Ginladung des Rammerdieners, ber, wie er fagte, in feinem eignen Apartement ein Lieblingsgericht des Grae fen aufgetischt hatte. Noch halb fauer, aber ichon in's Gufe übergebend, begab fich, wie wohl fonft ichon gefchehen mar, der Graf dahin, und fand - nun? - und fand? - eine alte Bekanntichaft, die Demoifelle Ungelite. Der Erinnerung megen, war eben diefe, dem Beren Grafen nicht. fo gang willfommen, indeg die Leere des Mugenblide zu fullen doch gang tauglich. Dasunbesonnene Beicopf tandelte, lachte und. trant, daß ihre Ginne fich umnebelten: und: der Graf behielt nicht die geringfte Uchtung für ein Madchen, das fich ihm auf den erften Wint in die Urme geworfen hatte.

Ungelike murbe nüchtern, und erfüllte bas Gemach mit ihren Behklagen. Der Graf verfprach ihr auf Ehre, ihr zu einem

honetten Mann zu helfen, und er hielt diesmal Wort, denn ihm war sogleich sein Sekretär und respektiver Musikus, dessen er gern los senn wollte, eingefallen. Er schlug dem Menschen das Mädchen mit einer guten Versorgung vor; der dann schnell zus griff, weil er seines Grafen eben so überschüßig war. Der Graf hatte, troß seinem ihm anhängenden Ridicule noch Anschenigenug, seinem Schüßling eine artige Bestienung, und oben ein das auf dem Rockerzu verschaffen, was die Vornehmen selbstemit dem ekelhaften Namen crachat zu besteichnen pstegen.

Mit so leichter Art wußte der Graf sichfolder kleinen Unannehmlichkeiten zu enteledigen, und ihn kummerte nichts, so lange
feiner Meinung nach die Sonne von oben
herab ihre Strahlen auf ihn warf; denn
immer sabe er nur vor und über sich; was
hinter

hinter und unter ihm vorging, das achtete er nicht. Aber armer liebenswurdiger Graf, die Wolfe zieht stimmer herauf, die dir deine Sonne verdunkeln wird; dein lange erkunstelter Ruf eines dezenten Herrn, ist dem Untergang nahe, deine Liebenswurdigkeit wird forthin deine Unthaten nicht mehr überdecken.

## Sechszehntes Rapitel.

21n einem Abend, nach einem verleb= ten febr glorreichen Softage, bei welchem unfer Graf im gewohnten Strahlen. frang ericbienen mar, und nach feinem eignen Bedunten alles Borgefallene in . Racht und Bergeffenheit begraben hatte, begab er fich im froheften Bewußtfenn nach feinem Sotel gurud. Es mar fpat in der Racht, und fehr dunkel. Indem er an der haupttreppe aussteigt, drangt fich eine Bestalt ploglich an ihn, die fo fcnelle Urbeit mit einem Dolch macht, daß der Graf mit einem lauten Udgen leblos einem fei= ner Bedienten in die Urme fallt. Die Beftalt entfernt fich nur langfam, und giebt fich ohne Biderftreben den ihr nacheilen: den Bedienten bin. Gie murde in ein un: teres Bemach zur Bermahrung gebracht.

Indeffen erhohlte fich der Graf, und. man fand bei der Unterfuchung, daß die Rippen nur leicht gestreift maren. Ber ift der Thater? mar feine erfte Frage; ift er ergriffen, fo foll die auffallendfte Etrafe biefen Meuchelmord ahnden. Leider war bas hochgrafliche Gewiffen nie fo gang rein, daß der hochgeborne Befiger nicht Racher und Auflaurer ju befürchten gehabt hatte. Allein der eble Berr hatte, fo viel er fich erinnerte, im Gin : und Auslande jede Che renfache ftandesmäßig abgethan: Gobald ber Quiddigt es geftattete, lief ber Graf ben Berbredjer vor fich fordern. Gott! wie schauderte er zusammen, als er ihn in's Muge fafte, und diefer tuhn bor ihn bine trat. "Ja, erfchrid Berrather! Gie ift es. Geraphine ift es felbft. Gie vermochte Dein elendes Baterland nicht zu verlaffen, ohne blutige Rache an dem Betruger , dem tau-

١

sendfachen Betrüger genommen zu haben, Giche! ich wollte Dich morden, aber die hand bebte, als sie dem treulosen Herzen nahete, daß mir einst so werth war. Ich konnte entsliehen, aber ich verachte die That zu leugnen, die einzige, die mich mir selbst wieder giebt. Bin ich flrasbar, habe ich Gesetze verlezt, so will ich von den Edlen meiner Nation gerichtet werden. Man führe mich zum Spanischen Gesandten.«

Der Graf hörte Geraphinen mit scheins barer Ruhe an; obgleich in seinem Innern die schmerzhaftesten Regungen entstehen muß: ten. Die ewige Freundlichkeit und das versindliche Wesen, welche den Gesichtern der Weltmenschen eingedrückt werden, geben denselben einen zwischen Falschheit und Artigkeit schwankenden Zug, der ihnen den Vortheil gewährt, ihre wahre Empfindungen dahinter verbergen zu können. Ganz

aber konnte der Graf doch den Schrecken nicht verhehlen, den ihm die Vorstellung von dem Spanischen Gesandten machte. Er war Seraphinens Onkel, und hatte eis nen ihrer Bruder als Geschäftsträger bei sich. Davon hatte sie in ihrer langen Abgeschiedenheit nichts erfahren, und die Familie selbst, hatte es ja endlich aufgegeben, vergebliche Nachsuchungen anzustellen.

Das Gerücht verbreitete bald eine fo feltsame Begebenheit; am frühesten erfuhr sie der Spanische Gesandte selbst, durch den Bundarzt des Grafen, der auch der seinige war. Ungefäumt fuhr er zum Grafen, der nicht umhin konnte, seinen Besuch anzusnehmen.

Der Spanier trat stolz ein, und ging mit Wurde auf den Rauber seiner Nichte los. Graf Silberbach konnte im Nachtkleide und dem Krankenanzug nicht sonderlich imponiren, faltete aber doch, der Gituagion gang angemeffen, das holde Geficht in une gewöhnliche Majeftat, Ghe noch der Gefandte den Mund geöfnet hatte - denn er mar ein langfamer, diplomatifch bedachtlie der Mann, - lag Geraphine gu feinen Ruffen um Bergeihung flebend, nicht megen ihrer jegigen That, fondern daß fie den Betruger je hatte lieben fonnen. Der Graf er: lag beinahe der Demuthigung, und mar voll Bergweiflung, da er fich nicht auf feine Schönheit ftugen fonnte. Das Nachtfleid demuthigte ihn unbeschreiblich: fo dag er fich dem Spanier zu jeder Urt von Erfas anheischig machte, und der iconen Gera. phine die Sand bot, indem er feinen ritter. lichen Belübden, die er ftete menig geachtet hatte, gang entsagen wollte. Der Onfel fdien mit diefer Erklarung gufrieden, und fahe die Richte unentichloffen an. Gerge phine ftand da, in der edelften Stellung, ein iconer Jungling, erzeugt unter fudlis dem himmel. Gie fprach mit Feuer und hoher Burde: Rein Graf, ich verachte den Erfas, den Gie mir geben fonnen und mol. len; ich perachte den zu tief, der fo wie Gie mit beiligen Belübden fpielt. Ihnen erfcheint das gange Leben ohne Burde, gleich einem elenden Spielwerke, und mein ungludliches Beichlecht, die Duppen im une feeligen Spiel, treiben Gie nach Willführ Aber auch ich that Belübde, Graf; fuhr fie mit fteigender Bige fort, ich werde fie beilig halten; eines ift erfüllt: ich befclog, weil die Beiligfte es wollte, mich zu rachen, meine Schande in beinem Blute gu löfchen; ich habe es vollbracht, wenn ichon Die That nicht gelang. Ich gelobte in beiligen Mauern, die Gunde Dich je geliebt zu haben abzubugen, und ich werde es hale ten, um dort den Fluch des himmels für alle Ewigkeiten auf den Mörder meines schönen Jugend : Glückes herabzubeten.

Donna, rief der alte Berr, Gie find Spanierin, und meines Bruders Tochter. Jegt Graf verlaffen wir Gie nicht, bis Gie eine Ufte unterzeichnet haben, in welcher eingesteben, daß Gie meiner Richte Ihre Sand angetragen haben, aber edels muthigft von ihr verworfen find. Gie find einem edlen Saufe diefe Benugthuung mehr als ichuldig. Diefe Erklarung gu geben, weigerte der Graf fich ftandhaft, erbot fich aber dagegen zu einer fandesmäßigen Gatisfaktion. - Diefe nach Ihrer Biederher. ftellung anzunehmen, bin ich gang geneigt, fagte der Spanier; aber die Afte unter-Schreiben Gie deshalb doch. Gine Tochter aus dem Saufe Crusca fann nicht unges ftraft, wie ein Burgermadden betrogen

werden. Nach langem hin : und Wiederres den, ließ sich der Spanier den Borschlag des Grafen gefallen, sich vorher an feinen allergnädigsten herrn wenden zu durfen. Dabei blieb es denn, und er begab sich mit seiner schönen Nichte zurud.

Bei hofe machte dieses Ereigniß, großes Aufsehen. Denn seit dem unglücklichen Thee bei der Prinzessin, war der sonst so unvergleichliche geistreiche Graf, mit unauslöschslichem Ridicule bedeckt, von welchem ihn selbst die Gunst des herrn nicht befreien konnte. Um unbarmherzigsten behandelten ihn seine Freunde, Gustav und Amanda, die unerschöpflich in neuen Einkleidungen dieser lächerlichsten aller Lächerlichkeiten waren, und sogar die demuthigende Situazion des Grasen, in kleinen Zeichnungen und Papier-Ausschnitten bei hofe umlaufen liesen, welche überdies zu allem Unglücke der

Allergnadigfte auch gefehen und belacht hatte; mehr bedurfte es nicht., den Grafen für immer zum Gegenstande des Bespottes gu machen. Run reichte feine Liebensmur. Digfeit nicht mehr gu, feine Berachtlichkeit gu verhüllen. Die Gefdichte mit Rofalien murde jegt als eine der ichandlichften aufge. marmt, und mit graufenhaften Bufagen decorirt. Die Beschichte mit der edlen Gpanierin hingegen , einer Bermandtin des Befandten, murde hochft ungnadig bemertt. Jeder wollte jegt das edle Madchen feben, fie follte bei Bofe borgeftellt werden. Gil. berbach wollte noch immer in feiner Machte fleidung verzweifeln; die Bunde hinderte ibn, feiner Beftalt die gewohnte Burde oder das verführerische Mir eines Mannes du bon ton ju geben. Endlich war es ihm vergonnt, fich wieder feinem Fürften gu na: hern, der ihn aber nicht mit der immer ges wöhnlichen Beiterfeit anblidte. Dem Grafen entfiel der Muth fast gang, wie bei verlornem Gpiel; doch fand er noch glimpflis de Worte seinen bofen Sandel vorzutras gen. Troden antwortete fein Berr: fo muffen Gie die Donna zu Ihrer Bemahlin machen; auf feine andre Bedingung fann ich Ihnen ein fo unkavaliermäßiges Betra: gen perzeihen. Das Unfavaliermäßige wollte unferm Grafen nicht fo gang einleuchten, er dachte es jedoch blos, auf feinen Lippen aber ichwebte das Geständnig: fie ichlagt mich aus. Dies hielt indef fein guter Benius noch gurud, und flufterte ihm gu, den Burften zu bitten, er möchte die Bewerbung bei der Donng für ibn, felbft zu übernehe men geruhen, Worin der Gnadigfte gieme lich falt willigte,

Roch an dem nämlichen Abend, wurde Geraphine dem Sofe vorgestellt. Alles

brangte fich bingu, bas edle Madden gu feben, die jegt feine truben Stunden mehr hatte, da fie ihre Ehre für gerettet bielt, und fich unter der ichugenden Obhut ihrer Bermandten fühlte. 21s fie fich der allers höchsten Derson nabete, fagte ihr diese die feinsten Schmeicheleien, und fundigte fich zugleich lachelnd halb im Scherze, als Brautwerber des Grafen an. Nichts hatte dem fpanifchen Stolze mehr ichmeicheln konnen, als diefe bobe gurfprache im Ungefichte einer bollen Cour. Geraphine nahm Die Gache, fo leicht fie vorgetragen murde, febr feierlich, und fagte ihr Rein und ihre Brunde mit einer Rurge und Energie, mo: von die ichlaffen Soffeelen noch feine Borftellung gehabt hatten. Da aber feine der hohen Dersonen ihre Meinung darüber an ben Lag zu legen für gut fand, fo magte es auch feiner der Figuranten und Figurans

tinnen eine Meinung darüber zu haben, viel weniger fie zu auffern.

Dring Buftav ichlich nach der Cour gu Gilberbach , mit ihm tete a tete gu fpeifen; benn er fonnte die fleine Schadenfreude, die er bei der Spanierin Benehmen eme pfand, unmöglich unterdruden. Es ift nur zu gewiß, die Beltleute verachten und verhöhnen fich unter einander eben fo gern, und eben fo herglich, wie der Pobel, aber fie halten dabei doch in fo fern auf Rang und Burde, daß fie feinem Beringern erlauben, fein Urtheil über fie mit einzumifchen. Der Pring nahm gegen den Grafen die Miene des Bedauerns an, umihm alles was er miffen follte, in aller feis ner Bitterfeit mitzutheilen. Der Graf mar im Innern wie gernichtet, hatte aber zu viel Renntnig feiner eignen Gattung, um dem pringlichen Bedauern nicht mit gehörigem

Gleichmuth zu begegnen. Wollten Gie, mein Dring, begann er; mich nun mohl im Ernfte mit diefer hochvertudten Romanbeldin verbunden feben? Der Pring, fo fehr er an pornehme Unverschämtheit gewöhnt mar. lachte etwas verlegen, über des Grafen unerwartet heitern Ton, und fand nicht gleich eine Schickliche Untwort. Durch den guten Erfolg aufgemuntert, fuhr der Braf mit noch festerm Muthe fort. Mit dem alten Romodien Dntel und dem bettelftolgen Don, ihren Bruder, werde ich mich fchlagen, vers fteht fich. Und dann fahre mohl, Donna! und amufire dich mit deinem ora pro nobis, und beiner himmlifchen Jungfrau. wollen es indef mit den irrdifchen Madchen versuchen. Graf, Graf! rief der Dring, in Unfehung der Beiber, find Gie ein ausgemachter Freigeist. - Ich bin nur, mogu die Beiber jeden aufblubenden jungen Mann,

pon einiger Bedeutung felbft bilden. öfnete der Graf feinem Schüler den Schat feiner hieher gehörigen Erfahrungen in überfcmenglicher gulle, und ichlog mit der Betheurung, daß Rofaliens Schickfal ihm nahe gehe, und daß er es beinahe bereuen fonne fich diefer fleinen Phantafie bingegeben gu haben. Es fei ihm, behauptete er, fonft nie begegnet, vor irgend einem Beibe, das er in feiner Bewalt gehabt, Achtung gu behalten, fo wie er unwillführlich gegen biefes Madden empfunden hatte. Aber, ermiederte Buftav, wie ich hore, haben Gie die gange gamilie wie mit der Burgel ausgerottet? Nicht doch! entgegnete Gilberbach ichalthaft, es ift noch ein allerliebstes Blumchen übrig geblieben, nur fann ich noch nicht recht das hinter fommen, wo es verborgen duftet. -Ich gewiß die kleine Rette; ich fahe fie bei Umanden. Rein Graf, das verbitte ich mir, fie gehort in mein Gebiet. Wir fonnten darüber in Grenzstreitigkeiten gerathen. Go endete diese Unterredung unter Lachen und frivolem hin - und Gegenreden.

Die fpanifche Grandegga war nun infofern befriedigt, daß der Sof und die Stadt es erfuhren, wie die ftolge Donna den deutichen Grafen verworfen hatte. Aber die Samilie in Spanien mußte es noch nicht, und Ontel und Bruder bestanden auf eine bom Grafen unterfdriebene Erflarung, die er ftandhaft vermeigerte. Go blieb denn fein andrer Musmeg, als der Ravaliermäßis ge, die Ehre der Dame von den Spigen zweier Degen abhangen zu laffen. Und diefe Chre war gerettet, denn Don Dereg hatte Das unselige Blud feinen Begner todtlich ju bermunden. Der Graf murde auf fein in der Rabe liegendes Landgut gebracht, und der Gieger ging pro forma feche Schritt über

über die Grenze, von mo er aber bald mies ber in die Refidenz gurudfehrte.

Richt fo der arme Graf, denn arm wat er jegt in einem bedeutenden Ginne, in det That. Entblößt, verlaffen bon Allem ; mas ihn hatte troften tonnen, von Mein, worauf er init Beruhigung den Blid richten Connte; wehete ihm in feiner brennenden Quant feine einzige gute That Ruhlung gu. Bufallig war er in das Bimmer, das Ro. falle bewohnt hatte, gebracht worden : am Ramine lag eine fleine melancholifche Beide nung bon ihr, die fie gurudigelaffen hatte. und die ihm auf eine Hrzenei : Zaffe gebedt wat. Damit fiel die gange Laft der Erint nerung auf ihn. Er ließ Frau Lehmann fomb men, denn er mar fo des Troftes bedurftir. daß er ihn fogar bei diefem Weibe fuffre. das querft ungewiß war, ob fie Gutes odet Bofes von Rofalien fagen muffe. Gie fanb Rof. u. Rett.

fich aber bald, und der Graf murde fo durch aus weich, über des armen, jezt in der Ferne herumschwärmenden Madchens Schickfal, daß er fest beschloß: der Familie allen Ersfaß, der in feiner Gewalt stand, zu geben.

Roch an demfelben Abend, ließ er den Juftiziarius fommen, und machte ein Teftament, worin er Rofalien zwanzigtaufend Thaler und viele Roftbarkeiten vermachte. Bas ihr das ichagbarfte fenn mußte, mar die darin zugleich enthaltene vollständigfte Darlegung ihrer Unichuld. Un Rarl mahnte ibn fein Bewiffen nicht, und hier mußte fein andrer von ihm. Der Bundargt fand ihn nach diefer Unftrengung fehr entfraftet, und fagte Allen im Bertrauen: der Berr, tonne den Morgen nicht mehr erleben. Ghe das Morgenroth wieder ichien, hatte der Engel des Todes diefe icon prangende Blume gebrochen, die mit ihren Farben manchen ent-

gudt, aber teinem Erquidung zugeduftet

Der Sof bedauerte ihn fehr, und der Tod murde ihm wie :: andern eine Guhne für die Begenwart ; wenn gleich die Bahre beit mit unerläglicher Strenge über die Bers gangenheit richtet. Gein Morder, murde als folder verabicheut, und der Gefandte fahe fich genothigt ihn nach Cpanien gurud gu ichiden. Geraphinens Rache und Stolz mas ren jegt mehr als befriedigt; da der Graf nicht von ihrer Sand geftorben mar, munich. te fie feinen Tod auch nicht. Mit der Rach. richt davon wich ploglich alle helle Befine nung bon ihr; fie redete verwirrt, verlangte ine Rlofter, und hielt ftundenlange Befprache mit der heiligen Jungfrau, worin fie fich als des Grafen Mörderin anklagte, der Refrain aber blieb immer das Rlofter. 3hr Bunfch murde ihr gemahrt; fie begab fich mit ihrem Bruder nach Spanien, und die Kamilie verschafte ihr eine Stelle in einem Rlofter bei Madrid, wo ihre bald fanfter gestimmte Geele, unablaffig dem Geelens heile des Brafen fromme Dofer , brachte. In hellen Stunden gedachte fie auch Rofa: liens . und jammerte über die Berlaffene. Mber ihn Troft maten die heilige Jungfrau nimmt fich aller bedrangten : Weiber an, ohne Unterfchied des Glaubens, und darum wird es Rofalien doch wohl gehen. Der nor nicht von il . . . . one . f.c. h a war, wargige 2, 11 (C 2) 5 20 ( Later Cris 32 Lamis) sil 31 nices the list's the control in the control of the mind bee for the state of the first and scale, De mer wealt that to be this out igie ber bei eine George ereng fie fich ells bis Grogen Incid in arthreff in Liv professional title innered on the plant of a (m. 8. 120 seg ; 22/22 . . i 25.1.1 6 ft . . .

## Giebenzehntes Rapitel.

Trub und unentschlossen faß Rosalie indeß in dem Posthause, woodie, schmermuthige Spanierin sie verlassen hatte. Sie sann hin und her, aber aufider weiten Erde fiel ihr kein Ort ein, wohin sie sich hatte wenden können. Sie kannte niemand, und war von niemand gekannte niemand, und war von niemand gekannte, als von harten Verwandten, welche sie von sich wiesen. Urmes Mädchen, wiche sie von sich wiesen. Pfad, indesider unbedächtige Gang andrer durch's Leben weinewiger Rausch iffe von welchem sie auf Rosenbetten sinkend aus ruhen.

Lange hatte Rofalie die Spanierin vergebens erwartet; ihr wurde nun flar, daß fie ihr Schickfal fich felbft bestimmen muffe, langere Erifteng in einem Birthebaufe mar ihrer Ehre nachtheilig. Sie beschloß, sich, nebst einer langen Lifte ihrer Talente und Qualitaten, in einem öffentlichen Blatt als Erzieherin oder Gesellschafterin zu empfehelen. Bwar fand sich ihre Delikatesse geskrankt, aber etwas mußte gethan werden.

Am Abend eines so trübe verlebten Tasges, konnte sie nicht einschlafen. Mit versschaften Urmen, in der Stellung des Grams, stand sie am Fenster, sahe wehmusthig zum hohen himmel auf, und dachte sich ihre einsame verlassene Lage, mit allen ihren Schrecken und Gefahren. Sie sahe sich in diesem Moment der aufgeregten Phantasie, allein in dem unermeslichen Raum. Der Adler hat sein Nest im dunskeln Forst; das Wild seine Gruben und Höhlen in den einsamen Revieren des Waldes, und sie — hatte nicht, wo sie ihr Haupt hinlegen konnte. In ihrem Herzen

murde es immer duftrer, aus ihren Augenflossen Thranen, ihr unbewußt. Sie traumte
fich in den unendlichen Raum hinaus, und
febnte sich mit Inbrunft in ihn aufgelöst zu zerfließen.

Aus dieser Betäubung, wurde sie jezt durch wohlbekannte Tone, in die arme Wirklichkeit zurückgezogen. Gine schone mannliche Stimme sang ein Lied, welches Rosalie oft auf der Laute zu spielen pflegte. Die Tone, die Melvdie durcheschauerten Rosaliens ganzes Wesen; es war Karls Stimme! D Gott! Rosalie, erträgst du es? erliegst du nicht diesem ges waltigen Moment der Freude und des ins nigsten Webes? kannst du leben?

Bebend und leife öfnete fie das Fenfter, und rief gart durch die flufternde Abende luft: Rarl Lilienthal! und wie Nachhall einer Aeols : harfe fangen diefe lieblichen Tone ju Rarle Bergen. Er vernahm fie fogleich. Gott im Simmel, wer ruft mich? umichmebt ihr mich ewig, ihr Taufdungen poriger feeliger Beit? D ihr Beifter der ftillen Racht, lagt ab mich zu qualen. -Boll Befturgung, fast bewußtlos rief nun Ro. falie noch einmal den theuern Ramen, und fcidte in einem tiefen Geufger aufgeloft den ihrigen nach. Ginen Corei des hochften Erstaunens ausstoßen, das Bewehr hinmerfen - denn ach! der Urme ftand por dem Dofthause als Schildmacht - und in's Saus fturgen, mar eins. Rofalie flog ihm ente gegen, beide breiteten die Urme aus, den Drud der Liebe am Bergen qu fuhlen. Ploglich wichen beide wie von einem elettrifden Golage getroffen, gurud, und faben icheu einander an. Muf Rofalien wirkte der Unblid des gemeinen Goldaten mit grobem Tudrod und Patrontafche beinahe mecha-

nifch, fo daß fie es nicht vermochte ihm in die Urme zu finten. Und dann die mehmuthige Borftellung, daß er ihrentwegen fo tief gesunken mar, daß er fie bearge wohne, wohl gar verachte! 3hr Sug mar wie in Feffeln gefchlagen, ohne Gprache und Leben ftand fie da; fo auch Rarl, Aber berichieden maren die Empfindungen, die ihn gurudweichen, machten, von den ibe rigen. Gein Lieblings - Ideal mar Rofalie ftets geblieben, wie feine beife, jugendliche Phantafie es zuerft aufgefaßt, hatte: Noch huldigte er ihm mit beißer Liebe. Entzudt war er dem theuern Wefen zugreilt; aber ach! in feiner Ratur lag es unvertilgbar, daß die wirkliche Rosalie ihm das nicht mehr fenn tonnte. Burudtreibend war ihm jegt der Gindruck ihrer Gegenwart. Gein Berg fühlte ichiver den Drud diefer Ungerechtigkeit, aber es war nicht anders; neben

bem Ideal Rofalie, erfchien ihm die leichte finnige, die feiner treuen Liebe fpottende, die in des Grafen umfpannenden Regen froh ausharrende. Er vermogte nicht das in feiner Demuth fo reigende Madden gu umfolingen. Beide faben einander ftumm und ftarr in die Mugen. Als endlich aus Rofaliens Bruft ein Geufger ichmer hervorbrach, fagte Rarl fich ermannend, mit febr weicher bebender Stimme: Rofalie, wir hate ten une nicht wieder feben follen. Rofalie öfnete die Lippen jum fprechen, bermochte aber nur zu weinen. Rarl fuhr fort: Theure Rofalie, ich glaube fo gern an Ihre völlig bewahrte Burde und Unichuld. Aber in diefem ichauerlichen Moment, wo ich mich felbit nicht mehr begreife, fühl ich's, daß die höchste Liebe, unerwiedert, in gemiffen Lagen ihre Grengen hat. Rofalie, erflaren fann ich mir's nicht; ich weiß, daß ich jegt

moch in den Tod für Sie ginge, aber sehen werde und kann ich Sie nie wieder. Meine Ratur erträgt die wundersamen Schauder, dieser so heiß ersehnten, geliebten und — doch so werhaßten Gegenwart nicht. Ehre und Pflicht werlege ich, mir diesen Augenblick zu verschaffen, und ahndete nicht, daß der Freude die mich fast tödtete, der höchste Schmerz beigemischt senn wurde. Leben Sie wohl, theure Rosalie; es muß — auf ewig senn.

Rosalie sant in der Bedrängniß ihres Herzens vor ihm zur Erde in Thränen aufigelöst. Sie war betäubt, von Karls som derbarem Benehmen. Flehend blickte sie zu ihm auf, dessen weiches herz seinem Borsasse vielleicht nicht treu geblieben wäre, hitte sich in diesem Augenblick nicht ein Zoben und Fluchen, von einer schrecklichen Stimme herausgedonnert, hören lassen. Es

war der Major bu Jour, der die Doften visitirte. Rarl fturgte fort; indem er rief: arme Leidende, Du bift beftimmt mich ungludlich zu machen; obgleich unschuldig! -Rarl, der auf feinem Doften fehlte, wurde abgeloft, und als Urreftant nach der Bauptwache gebracht. In der graufamften Ungft mar Rofalie ihm nachgeeilt, denn fie begriff nicht gleich was vorging. Aber doch ervieth fie aus dem gangen Borgang fo viel, daß ihm ihrentwegen ein neues Unglud guftoge. Da rang fie ftill die Sande, und fant in der Beangftigung ihres Bergens, neben einem Geffel, auf ihre Rnie vor den Schöpfer ihres Lebens und ihrer Schidfale. 3hr Berg erhob fich gu Gott in demuthis genden Bitten, und flehete um Rettung aus fo vielfacher Noth. Aber bald fant fie erfcopfe gur Erde. Jegt fcmammen ihre Ideen einzeln und verwirrt por ihrer Geele;

fie dachte fich nichts mehr bestimmt, und fühlte nur noch überhaupt, daßadie Sand des Schidfale fcwer auf ihr liege.

Alls am folgenden Morgen dem General rapportiet wurde, diktitte er dem Unglücke lichen für diese Nachlässigkeit im Dienste, kaltzunchmal Gassenlaufen, indem en fortfuhr : hatte den Trozkopf hier im Hause Gue tes gethan, war's ihm nicht widetsahren.

Doch diefer Ausspruch der militärischen Erzellens muß niemand sieren. Die Sache verhielt fich eigentlich so: Karbahatte des Dienens ungewohnt, einigemal Porzellan zerbrochen, worüber Mamsell Bottchen, Seis ner Erzellens Gesellschafterin und gelegentslich Gebieterin, sehr ungehalten wurde, und Ihnen frei erklättet sie bestehe datauf, daß der ungeschiefte Eummel, der mutrauf des hauses Ruin ausgehe fogleich fortgeschieft werdes er sei gubergies der innereinentelle

Buriche. Dagegen fei der junge Franzose ein gang andrer Mensch; der besorge nicht allein jeden Auftrag mit der größten Adresse, sondern könne auch zugleich sehr nett friseren, und eine solche Ordonnanz musse im hause senn.

Der General, der sonst überall, nur in seinem Hause nicht kommandiren konnte, ließ sich den Borschlag gefallen; schickte Karln sogleich wieder in die Rompagnie zum Dienst, und der junge Franzose, den wir noch vom Transport her kennen, erhielt den Borzug, Mamsell Lottchen ihren täglischen Schnaps zu besorgen, und wöchentlich, zweimal ihre rothbraune Haartour zu kräuseln.

dem Rarl in Urreft gekommen war, langte Rettchens Brief an den General, nebft dem Gelde, und der Ginlage an ihren Freund

an. Der Beneral befahe das Giegel von allen Geiten. »Ein Familien . Mappen ift es nicht; hm, von mem tann der fenn? es fieht ja mohl wie eine weibliche Sand aus?" Mamfell Lottchen die, wenn nicht große Tafel war, die honneurs an derfelben machte, fing Feuer bei dem Worte: »weibliche Sand, und machte die Unmertung: daß wenn der General neugierig fei, den Berfaffer des Briefes zu miffen, er ibn erbrechen muffe; mahricheinlich murde er doch wohl von irgend einer alten Bekannt. ichaft fenn. Der Beneral erbrach den Brief, las erft ftill bor fich, und rief einigemal: allerliebft, allerliebft! Lottden brummte und drehte Brotkugelden; die jungen Offiziere lachten fpottend ihr dreift in's Beficht. "Soren Gie doch, meine Berren, mas mic da ein Madchen schreibt. " Und jezt wurde des guten Nettchens Brief, den fie fo lauter aus dem Innersten ihres herzens in ein andres gutes Menschenheitz still zu ergießen bachte, den anwesenden Offizieren laut und mit Bemerkungen mancher Art, die nicht durchaus weiblichem Bartgefühl angemessen waren, mitgetheilt. Armes Ding, sagte der General gutmuthig; na, sie foll leben! Die herren stießen mit frohem Gerausch an; Lottchen that murrend Bescheit, und nipte nur wider Gewohnheit von dem frisch eingeschenkten Blase.

Der Adjudant fleß dem Generale die Einlage an Karl bemerken; man wollte fie ohne Bedenken erbrechen, weil man nicht glaubte gegen einen Musketir die geringste Kücksicht nehmen zu durfen. Aber der General wollte den Genug nun einmat gang haben. Er befaht, daß der Atrestant von der Hauptwache zu ihm gebracht wurde.

Er wurde mit den üblichen Kormalita: ten vorgeführt. Der Beneral redete ihn gue tig an: Urmer Junge, bift beim Liebchen gemefen? mird dir abel befommen. Sier haft du ein Pflafter fur die Bunden, die fie dir ichlagen werden. Gin hubiches Made den, das du wohl fennen wirft, du Beifig will dich los machen. Rann nun freis lich nichts draus werden. Sat fie dich aber fo recht bon Bergen lieb, wird fie der blaue Rod nicht abhalten, und dir foll der Traufchein unversagt fenn.« Rarl mußte fich von dem allen nichts gum erflaren. Saft ohne Besinnung nahm er den Brief, und wollte nun damit fort .. - Se da, guter Freund, nur nicht fo fir, rief der alte Berr; wo ift er denn her, wo die Buriche Briefe friegen, die der Chef nicht lieft? Lefe er uns den Brief nur bor, Monfieur Lilienthal. - Go erlauben Guer Erzelleng, da er von einer Rof. u. Rett.  ${\mathfrak T}$ 

Dame ift, daß ich ihn ungelefen bier in den Ramin werfen darf, fagte Rarl befcheiden. Mamfell Lottchen rief mit ihrem doppelten nafelnden Ton: ei verflucht, eine Dame! das mag auch die Rechte fenn! Der Beneral erlaubte nun, daß Rarl querft den Brief für fich allein lefen durfte. Der Urme, wurde von fo viel Liebe und Treue, und beicheidner Gelbitverleugnung eines der liebenemurdigften Madden, übermaltigt; die bellen Ehranen ftromten unverhalten auf den Brief bin. Alles mar ftill, und ichien feinen Buftand zu ehren. Er las ein, zwei, dreimal, fußte den Brief mit Innigfeit, und reichte ibn dann dem Generale bin, weil es doch fo fenn follte; aber er bat zu= gleich beideiden, daß das Geheimnig eines feinen, garten Madchenherzens, fein allgemeines Tafelgefprach merden durfte. Der alte Beer las ftill, und feine Mugen liefen

über. Lottchen wollte erstiden vor Born, daß alles fo still abging, und die jungen Offiziere begriffen nicht, wie man mit einem folchen Brief so geheim thun konne.

Nachdem der General gelesen hatte, sagte er gerührt: das gute Kind hat dich wohl recht lieb? Du dauerst mich, aber der Dienst fordert es. Ist diese denn das Mad, chen, an dem mein Bruder sich so verging? — Nein, Ihro Erzellenz, es ist ihre Schwerster. Das unglückliche Madchen, welches ein Opfer wurde, ist, ich weiß noch nicht durch welch sonderbares Geschick, hier in's Städtchen verschlagen. Wie? wo? riesen alle, Lottchen am lautesten. — Im Posthause. — Ha, ha! Monsieur, sagte der alte Herr; kommen wir ihm so auf die Fährte?

Rarl fühlte an diesem Zage, weder die gegenwärtigen Schrecken seiner Lage, noch die der Bukunft. Er lebte so gang in An-

toinettens Brief, und der armen Rofalie Schidfal, und begriff bon dem allen eigent. lich nichts. Untoinette fchrieb von Rofa: lien, die nun dabin fenn follte; und doch hatte er Rofalien gefeben, mit diefen feinen leiblichen Mugen gefeben, und die garten Tone ihrer reinen Stimme vernommen. Indef drudte fich in fein gerftohrtes Bemuth, das jegt mehr als je, jedem ftarfen Eindrude offen war, das Bild des guten unschuldigen Madchens tief ein. 3mar erfchien fie ihm nicht in dem Strahlenfrang, worin ihm Rofalie, die fich ftete fern bon ihm gehalten hatte, wie eine Gottin erichienen war; aber fie war ihm eine lieb. liche Schaferin im frifchen Beilchenkrang unentweihter Jugendbluthe. Richt ohne Schmerz fühlte er, mas diefe Liebe ihm war, und fenn mußte, denn das Mitleiden feiner ichonen Scele, brach ihm das Berg

über Rosalien. Ihre demüthigende Stellung, wie sie vor ihm in dem Staub lag, schwebte immer, wie ein Phantom, neben der reizend schäferlichen Schwester. Und dachte er sich nun vollends diese seltenste aller Situazionen, in Beziehung seines gegenwärtigen Standes und der militärischen Strafe, die ihn erwartete; dann umnebelten sich seine Sinne, und er fand sich nicht heraus, aus dem Labyrinthe seiner halb frohen halb schmerzlichen Empfindungen.

Mamfell Lottchen indeg von der qualendsten Neugier getrieben, bestand darauf:
die liederliche Dirne aus dem Posthause
musse gehohlt, und wenn es sich fande, daß
sie den jungen Kerl von seinem Posten gelokt habe, von dem Profoß gezüchtiget werden. Rosalie erfuhr wirklich die Demuthigung einer Botschaft vom General, die aber
der Jäger der sie überbrachte, nach seinem

2

eignen Gefühl milderte, als er das icone edle Madchen fahe. Er brachte zur Unts wort: das Frauenzimmer liege frank im Bette.

## Uchtzehntes Rapitel.

In der Refideng ichmamm alles in Luft. lange gubor berechneter Freuden. Ehrens pforten murden errichtet, Lampen abgegablt. die grotesten Bilder der Bolfsliebe gu ers leuchten. Stoffe gu Cour : und Masten: fleidern, murden ben Raufleuten gegen leere Berheißungen abgeborgt, furg, die Borbes reitungen zu Pringeffin Umandens Bermahlung murden auf's eifrigfte betrieben. Gie felbft, die reigende Frivolitat, mar in uns ruhvoller Erwartung. Ihr bangte vor dem ungewohnten großen Birfungefreis, morin fie, an der Geite des Erben eines großen Reiches verfegt merden follte. Gie fühlte lebhaft, wie weit anders es fei, fich mit den Lippen enthusiaftifch fur etwas interefficen, und dabei in behäglicher Unthatigfeit bleiben, oder ein geläufiges Raifonnement

über Dflichten binftromen zu laffen, die man nicht im mindeften zu erfüllen gedentt, als irgend einen Charafter, wie fie jegt follte, in bollem Ernfte darguftellen. Gie nahm fich oft recht aufrichtig vor, bei Belegenheit darüber nachzudenken; aber in ihr flatterhaftes Gemuth griff nichts tief ein, ein Ball, ein andres Etwas, wie es der Sof giebt, ließ die Beit zum Nachdenken nie eintreten; und hatte fie es auch gewollt, fo ließ Pring Guftav, der feine Edmes fter febr ungern recht gefcheut gefeben hatte, das nicht aufkommen. Die hatten beide mehr Doffen getrieben, als eben jegt, gur Beit ber allerfeierlichften Erwartung, In Carricaturformen mannichfaltigen hatten beide den Brautigam fich vorgestellt und abgebildet, und zum Biel froben Belache ters gemacht, als er felbft erfcbien.

. Umanda verlor bei aller ihrer Redheit

doch den Muth, als der icone junge Mann fich ihr freimuthig, mit einer feinen, geiftreichen und doch herglichen Unrede nahete. Sie fühlte fich feit langer Beit, oder viels leicht gar zum erstenmale in ihrem Leben verlegen, und blidte, eingedent der getriebenen Schafereien, verftoblen auf Dring Buffav. Much trug ihre Untwort das Beprage ihrer Berlegenheit; den Brautigam entzudte fie. Radber geftand Umanda ib= rem Bruder, ihr fei bange, fie merde den Mann im Ernfte lieb gewinnen. Geine ernfte Burde imponire ihr zwar mehr, als ihr lieb fei; aber es fei ihr vielleicht gut, wenn fie dadurch in Refpett gehalten murde.

Sustav verlachte sie, und meinte, es gabe auf Erden nichts, ihren Muthwillen zu zügeln. Übrigens vertraute er ihr, daß es ihm an Gelde sehle; sie solle immer fein gefällig gegen ihren fünftigen herrn fenn, und dafür forgen, daß es feinem Schwager nie an Geld gebreche. Jest lachte Umanda ihrerfeits über den Bruder, und wollte fich zu nichts anheischig machen.

Eines Morgens als fie, fich zu zerftreuen in ihren Brieftafchen herumftohrte, und fich im Undenfen vergangener froher Beit ber: lieren wollte - denn die ernfte Begenwart gefiel ihr nur halb - fand fie eines der Brief : Fragmente an Gilberbach, zu melchem Rettchen fie beredet hatte. Da gedachte fie des Madchens, das ihr fo wohl gefallen hatte. Etatsmäßig waren ihr drei Rammerfrauen ausgemacht, und zwei maren erft da. Die eine, die fich auf die Lange ihrer Dienstzeit zu oft ftugte, fonnte fie nicht leiden, fie gu franken, fiel ihr ein, daß Mettchen die dritte der Bofen fenn fonne. Der Ginfall murde fo raich ausgeführt, als er getommen mar. Mettden erhielt die Botichaft, bedachte fich einen Mugenblid, ging ungern, ging aber doch. Gie hörte den Borichlag ernsthaft finnend an. denn in ihrer Lage gefiel fie fich wenig. Ihre Wirthin, mar eine liebe, rechtliche Frau, aber nur Sausfrau, im weiten Ginne des Wortes. Die Berhandlungen über's Befinde, maren bei ihr endlos; ihre ehrliche Geele lebte und webte allein in ihrem fleis nen Sandel. Überdies wollte der Berr Bruder Gimon bei Nettchen den Geladon machen, und Nettchen war zu gutmuthig, den Bruder ihrer Wohlthatarin mit harten Morten abzuweisen. Deshalb mar ihr ihre Lage von Bergen zuwider geworden.

Sie sann also gar ernsthaftlich über den Borschlag der Prinzessin nach. Endlich sagte sie, gang in ihrer eignen Urt: das mare im Grunde fo übel nicht. Berderben soll mich

der Sof nicht, dafür bin ich ficher. - Und warum bift Du hubiches Madden fo ficher? Gie werden Dir viel Schones vorsagen Nette den. - Ud! halten Guer Bobeit zu Bnaden, davon werde ich fein Bort glauben; denn ich traue feinem auf ein Saar. -Und warum traut Nettchen Reinem? auch mir nicht? - Ich, antwortete Nettchen errothend, weil fie glaubte etwas unschidlis ches gefagt zu haben: Ihnen gnadigfte Dringeffin, muß ich ja mohl trauen, nun Gie fo gutig gegen mich find, aber die andern alle, fie thun und fragen fo angelegentlich, als wollten fie einen auf immer verforgen, und als ginge fie in diefer Belt nichts fo nahe an, als das Schidfal und das Bohl der Befragten. Und wenn man fich dann das durch verleiten lägt, recht treubergig alles herzuergablen, horen fie gar nicht einmal darauf, und thun in einer Biertelftunde diefelben Fragen noch einmal. Bie konnte man nun zu folden Menfchen Butrauen faffen ? Uch! meine arme Mutter hat es wohl erfahren, wie's die Adlichen mit den armen Burgerlichen meinen. - Du mußt nicht fo ernfthaft werden, Eleine : Rette. Sieh nur, mann Du zu mir fommft, da werden wir reifen, und Du wirft Lander, und viel Stadte zu feben befommen. -Stadte? ift es denn fo eine ordentliche recht lange Reife? - Gehr lang; wir merden einige 2Bochen darauf zubringen. -Gi! das mare doch hubid, da fommen wir vielleicht wohl gar - Rettchen ichwieg, und beforgte zu viel gefagt zu haben. Umanda fagte ichalkhaft das vielleicht wohl gar auf. Gieh Nettchen, bier ift meine Reiferoute; hier ift der erfte Rafttag, bier der zweite. Da bleiben wir einige Lage, den Pringen zu erwarten, der dort

gu uns fommt. Rettchen fab ftarr, mit bligenden Mugen, auf den Ramen des Orts bin, denn fie hatte es mit einem Blide meg, dag dies Rarls Barnifon fei, wohin fie einen Brief gefdrieben hatte. D ja, rief fie jegt mit großer Lebhaftigfeit; ja, anadigfte Dringeffin, ich gebe mit, bis an's Ende der Welt gebe ich mit Ihnen, wenn Gie mich nur haben wollen. - 3ch will Dich ja, liebe Rleine; Du follft mir ein werthes Undenfen aus meinem Beburtelande fenn. Jegt gehe und melde Dich, als dritte Rammerfrau bei der Oberhofmeifterin. Nettchen wurde bestürzt, und fragte . angftlich, wie mache ich das? Umanda lachte, und verfprach, fie deffen gu überbeben. Run rannte die Rleine nach Saufe, fundigte den Sausgenoffen jubelnd Blud an, und fing an die Unftalten gur Reife, die noch fern genug mar, fo emfig

zu betreiben, als ginge es noch in dieser Racht fort. Reiner begriff ihre Freude; ihre Abneigung gegen den Hof und alles vornehme Wesen, war jedem bekannt, und wenn sie so über einen Strohhalm kichern konnte, und alles singend und hüpfend verrichtete, sahe die Hausfrau sie oft besorglich an, und rief ihr zu: Nettchen! ich bitte, meine Tassen, oder meine Gläser! Bedensken Sie: eile mit Weile! Nettchen sahe, bedachte aber nichts, als daß sie reisen und Karln bald sehen wurde.

Nach einigen Tagen wurde sie unter die fürstlichen Kammerfrauen eingeführt. Das Haus ihrer Wirthin verließ sie sehr gerührt, denn bei ihrer Lebendigkeit war sie keines weges gedankentos. Sie schenkte jedem etwas von ihrem kleinen Bermögen zum Andenken, so daß sie ziemlich leicht bei Hofe ankam. Die gütige Amanda sorgte, daß

fie reichlich mit allem versehn murde, was zu einer anständigen Erscheinung erforderlich war, und nun ging sie, wie eine frische vom Thau erquickte Blume, lieblich hervor.

Ihr Benehmen stach nun freilich gegen das der Übrigen sehr ab, weil aber Amanda ihr wohl wollte, und der hohe Berlobte,
gütig auf sie blickte, nannten die andern
sie allerliebst originel, obgleich die wurdevolle Mamsell Louison oft im Bertrauen
zum ersten Kammerdiener, und allenfalls
noch zu einigen andern sagte: Amanda
werde aus diesem ausgepusten Haubenstock
nie etwas ziehen, sie sei ja in ihrem Betragen, wie die gemeinste Bauerndiene.

Wenn das arme natürliche Nettchen sich verneigte, that sie es grazios und leicht; die Berbeugung ihres schlanken Körpers war wie das hinneigen einer vom Zephir bewegten Blume, indeß drei auch vier Minuten zu einem Anir nach der Hofetikette gehörten. Den Rock zu kussen hielt sie unster ihrer Menschenwurde, und sagte es auch ganz laut. Aber die menschlich fühlende Amande hatte, so wie ihr Bruder Gustav, ihrer Dienerschaft schon längst jede herabe würdigende Ehrsuchtsbezeugung, die beide herzlich verabscheuten, erlassen. Beide Geschwister waren nur Bruder-Kinder des resgierenden Fürsten, doch mit Liebe und Treue als das Vermächtniß eines theuern Berewandten von demselben ausgenommen und erzogen worden.

Die Bermahlungs - Feierlichkeiten fpanne ten des unerfahrnen Nettchens Aufmerkfame, keit auf's höchfte; doch alle Pracht, aller Jubel, konnten ihr reines Gefühl und uns befangenes Urtheil nicht bestechen, oder nur einen vorzüglich angenehmen Eindruck auf ihr Gemuth machen, so sehr ihre Gefährtine

Rof. u. Mett.

nen sich auch bemuhten, dem unempfindlischen Madden, den Ginn dafür zu öfnen. Oft sahe sie die Lifte und Unordnung der hoffeste durch, zählter die Lage, und weilte dann mit freudefunkelnden Augen auf dem unterstrichnen Tag: Abreise!

Er erschien endlich der frohe Tag, Rettechens Tag! Amandens Thranen fummereten sie wenig, denn sie urtheilte sehr richtig, daß der erste fächelnde Bephir sie schon trocknen wurde. In ihrer Unersahrenheit hatte sie sich nun treuherzig vorgestelle, sie werde in Amandens Gesellschaft reisen, aber es hieß: der Kammerwagen fährt vor, und die drei Kammerdamen nehst Toilettsrau, wurden in einen alten, rostigen, an die Erde schleisenden Kasten gepackt. Mademoiselle Louison hatte sich kraft ihrer Anciennitätangemaßt, den Rücksis so mit Schachteln und Päcksen vollzustopfen, daß für Nette-

chen nur ein elendes Plugden blieb, auf welchem fie dann in der befcmerlichften Stellung gusummengepregt fag:

Auf der erften Station erwattete und fere ambulante Untichambre ihre Bebieterin. Umanda fragte bier Rettchen, wie es ibt ginge; fie antwortete ohne Sehl in Louis fons Begenwart: erbarmlich! Dabei fchil. derte fie ihre Etellung auf Schachteln und Dadien ichwebend, fo drollig, daß die Dringeffin lachte, und Mettchen erlaubte, die Reise auf einem andern Fuhrmerte fortgus fegen. Bierauf ermiederte Louison mit vet-Diffnem Ingrim : Gure Sobeit halten gu Gnaden, das mate unter der Burde einet Ihrer Rammerfrauen, mit Rehrmeibern und Reitfnechten zu fahren, und wir Undere haben ju viel Doint d'honneut, um nache her mit ihr zu dienen. Go? Mamfell Etis fette, fagte die Pringeffin lachend.

hubsche grade Madchen soll mir aber doch auf der Reise nicht verkrummen, nnd frei in Gottes Luft, wo sie will, sigen durfen. Kommts dann zum schlimmsten, so nehme ich sie zu mir; ich habe keine Schachteln zu respektiren. Dann wird Mamsell Marthe Louison doch mit ihr dienen wollen? Marthe Louison schoß grimmige Blicke, und die Unterhaltung war zu Ende.

Nun war Antoinette den übrigen Theil der Reise, wie der Fisch im Wasser, obsgleich sie nur bei dem Personale der niesdrigern weiblichen Dienerschaft saß, und nur eine ältliche Frau dabei war, an die sie es jedoch der Mühe werth fand, sich anszuschließen. Die Reise ging ihrem Gefühle nach, viel zu langsam, denn Ertrapost hatte sie sich wie in ewigem Flug und Salopp gedacht. Jezt schien ihr das Fuhrwerk schnetzenmäßig zu kriechen, denn ihr Inneres

wurde angetrieben, von Amors schnell fliegendem Fittig. Oft stieg sie ab, und lief sich halbe Meilen weit ausser Athem, das mit es nur geschwinder gehen sollte. Dann fragte sie wieder schlau verblümt: wie weit es noch bis zu dem Orte sei, wo der Prinz mit seinem Gefolge sie erwarten werde? Nettchen, Nettchen! möge das Ziel deiner Reise, den unbestimmten Hofnungen deiner Plantasie entsprechen!

## Reunzehntes Rapitel.

Che wir das frohsinnige Rettchen ankom. men laffen, muffen wir ergablen, mas uns terdef mit ihrer gebeugten Schwester Ro. falie vorging, denn wir tonnen es unmoge lich übers Berg bringen, fie in der trauerne den Magdalenen - Uttitude, in der wir fie an einem Geffel Enieend verliegen, lange fcmachten zu laffen. Ermattet und bas gend nach Troft, weinte fie dem Morgen entgegen. Bwar hatte fie fich, merden gefühllofe Bergen fagen, an dem innern Bewußtfenn ihrer Uniduld genügen laffen fole len, und es fann freilich galle geben, mo fich der Mann über alle noch fo fchiefe Ure theile der Welt und ihre eingebufte gute Meinung hinmegfegen, oder doch beruhigen muß; nicht fo leicht darf es die weibliche Ehre nehmen, oft gerenidt fie icon der leifeste hauch der Verläumdung. Und hier, wo der Schein so stark gegen die Arme sprach! Rosalie fühlte von ihren eignen strengen Begriffen geleitet tief und schmerzlich, wie sehr sie an ihrer Ehre gekrankt war. Sich zu rechtfertigen, war sie zu stolz, und doch hätte sie so gern Karln von ihrer Unschuld überzeugt, wenn sie gleich nicht sahe, wozu das eigentlich führen könne.

Sinnend über unausführbare Entschlüsse, saß sie in ihrem einsamen, Rammerchen — denn man hatte ihr jest als einer Berlaßenen, das allerschlechteste im Hause angewiessen — als ein Auswärter hereinstürzte, und den General Gilberbach anmeldete. In einer kleinen Garnison gilt das, wie die Erscheinung des Landesherrn, oder fast eines Gottes! Rosalie suhr bei diesem Namen zur sammen, vor welchem sie nicht ohne Ursach zitterte. Still und resignirt ging sie ihm

entgegen. Er mar ein iconer, Berfrauen einflößender Mann, nahe den Giebengig, und nahte fich ihr gutig. Als er ihr Schwan: fen und Beben fabe, führte er fie gu einem Stuhl, und feste fich ihr gegenüber. 3ch beforge, bub er an, daß Gie fich mit Recht por meinem Mamen entfegen, da er Gie an Bermandte erinnert, von welchen Gie viel erlitten haben. Allein fenn Gie ruhig, liebenswürdiges Rind, ich bringe Ihnen gute Radrichten. Rosaliens Wange farbte fich bei diefen Worten, und der alte Berr mach: te eine lange Daufe, mahrend welcher er das schone Madden, fehr mohlgefällig ber trachtete. Dann fuhr er fehr milde fort; Mein Bruder, der Gie den Ihrigen ftahl, - Rofalie brach in lang verhaltene beife Thranen aus - Mein Bruder ift von eis nem Spanier, deffen Schwester er entführt hatte, im Bweifampf erftochen; er hat aber

noch fo viel Beit gehabt, ein Testament gu machen, worin er Ihre vollfommene Un. fculd auf's vollständigfte bezeugt, und Ih. nen zugleich zwanzig taufend Thaler nebit vielen Roftbarkeiten vermacht. Ich gebe Ihnen alles von Bergen gern, und freue mich noch oben ein, der Uberbringer fo que ter Radrichten zu fenn, Rofalien überrafchte der fcnelle Bechfel; fie fcwieg und fand in der Betäubung feine Borte, aber ihre Mugen richteten fich voll unaussprechlichen Musdrucks zum himmel, wobei dem alten Rrieger die Thranen in die Mugen traten. Ploglich ergog fich ihr Berg, fie fant ihm zu Rugen, benegte feine ehrmur. digen Sande mit Thranen, und dankte mit fo innigen Worten, daß er fich nicht ente. halten fonnte, fie fanft und vaterlich um. armend aufzuheben. Mehr noch ruhrte ihn Rofaliens edelmuthige Erklarung, daß fie

feinen Beller Diefes Bermachtniffes den rechtmäßigen Erben entziehen murde, dagegen aber um die Loslaffung ihres armen gemifhandelten Freundes, als um ein Bermadtnig flebe, das fie angunehmen fich nicht ichamen durfe. Bare der verftorbene Graf zu irgend einer Restitution verpflich. tet gewesen, fo fei es diese am vorzüglich. ften. 3hr felbft genuge das Brugnig des Sterbenden für ihre Schuldlofigfeit, damit wolle fie arm und froh durch's Leben gehn; ihre fleinen Talente wurden ihr den nothis gen Unterhalt hinlanglich verschaffen. Der Beneral horte aufmertfam auf ihre Rede, fahe oft ernft und gerührt, öfter noch moble wollend lächelnd auf fie bin. Ale fie ichwieg. ftrich er mit einer Urt von gutmuthiger Berlegenheit feine Benerals - Feder, und fagte bann: Gie entguden mich, großmuthiges Aber das Rapital foll Ihnen mer-Rind.

den; es ift der Eleinfte Erfat fur alle Leis den, die ein fo gutes Madchen erfuhr. Mit dem Lilienthal? ja feben Gie, wenn Gie meine Schmefter maren, fo ging's nicht, der Dienft verbietet alle andere Rudfichten, ihm darf ich nichts vergeben, und mas fehlt denn einem braven Goldaten ? Die will er's beffer haben ? Liebes Rind, bei uns ift's noch gulden; in andrer herren Dienft geht's gang anders! Und mas will auch fo ein Menich, der nicht von Adel ift, in der Belt Großes werden? Gin Dintenfledfer! ja, da ift er auch mas Rechtes! - Rofalie errothete bor Unwillen über diefe Reden. die fie dem fonft fo perftandigen Manne ungern zugetraut batte; fie fcmieg aber, um ihn nicht gu entruften, und fuhr fort: Alles was ich jegt für ihn thun fann, ift, ihm die Balfte feiner Regimenteftrafe gu erlaffen, mit viermal mag's dann gut fenn.

Rosalie warf sich ihm mit einem Schrei zu Küßen, umschlang weinend und flehend seine Rnie, aber er betheuerte so unerschütsterlich sest, daß daraus nichts werden könne, er nahme es ihr übrigens nicht übel, weil sie von solchen Dingen nichts verstehe, daß Rosalie für diesen Augenblick abließ, und in sich beschloß, sich mit ihrer Bitte an den Thron zu wenden. Die schöne, nun öffente lich anerkannte Unschuld, gab ihrem Gemuthe Kraft und Muth, so sehr sie auch das Unglück fühlte, erst ein Document über ihre Ehre ausstellen zu mussen.

Jezt ging der General, bestand aber darauf, daß Rosalie den folgenden Mittag zur Lafel bei ihm senn sollte. Sie sagte zu, weil sie hofte, noch irgend Raum zu einem guten Worte für Karln zu finden. Seraphinens Kleider, welche ihr diese geschenkt hatte, machten es, daß sie mit dem edelsten Unstande erscheinen konnte.

Diese Einladung des Generals geschahet eigentlich auf Mamsell Lottchens Geheiß; sie war doch gar zu neugierig, eine solche Kresatur zu sehen. Ihrem herrn hatte sie's eine geschärft, mit der Erbschaft fein an sich zu halten; es möge eben nicht viel an ihr senn, da sie sich mit einem gemeinen Soldaten abgegeben hätte! Fatal war es ihr, daß so ein Ding, mit den zum Diner eingeladnen Officzierdamen an der Tafel sieen sollte, indes sie in ihrem Zimmer allein auf der Serviettes speisen mußte.

Run? wie sieht sie aus? Freischte sie ihr rem herrn ichon von weitem entgegen. Schont wie ein Engel, und flug wie ein Engel! laus tete die Antwort. Hm, es giebt der Engelmancherlei, besonders der flugen, brummter Lottchen, deren Nase und Wangen nur ein: flein wenig in's violet spielten; wenn abervon weiblicher Schonheit die Rede war, völligs Blau murden. Berdrieglich latichte fie auf ihren breiten Pantoffeln mit geschwollnen Fugen von dannen, ihre Buth an den Berdienten auszulassen.

Mls die Befellichaft fich versammelte, mar das allgemeine Gefprach der fonderbare Gaft; zu welchem der Beneral fie eingeladen hatte. Die Damen gifchelten einander bedeutende Borte gu, und daß es im Grunde eine fonderbare Bumuthung fei, fie mit fo Giner gusammen zu bringen. Endlich erfchien fie felbit, abgehohlt von des Benerals Equipage; die an fich armfelig genug aussahe, um durch den Transport fo Giner nicht herabgemute digt zu icheinen; der General benahm fich mit feiner möglichften Feinheit; die Damen fpans nen ihre Befprache icon etwas unfeiner an, und plagten Rofalien mit indiscreten Fragen. Befonders that fich eine tupferfarbige Majo: rin berpor, und rief uber brei Undre mit gele

lendem Ton Rosalien die impertinente Frage zu: Bon Familie? Dja, erwiederte Rosalie, etwas schalkhaft, ich hatte Familie; wurdige Eltern und Geschwister. Die Damen sahen dumm verlegen vor sich hin, und sagten nichts; einige junge Offiziere, welchen Rosalie wie eine Göttin erschien, lachten der Majorin dreift in's Gesicht.

Rosaliens Muth erhielt sich bei aller Gute des Generals nicht lange. Ihr gedrücktes Gesmüth fühlte sich, durch die harten Berühruns gen des Bauernstolzes schmerzlich angegriffen, welches ihr in einer freiern Situazion schwerzlich begegnet senn würde. Jezt ging's zur Tafel. Der General hatte, von Lottchen insspirit, nicht das Herz gehabt, Rosalien zu gefallen, von der hergebrachten steiserte, die sich ganz nach der Rangliste des Regiments richtete, auch nur um ein Haar breit abzugehen. Das brachte denn die arme

Rofalie fo tief unten an die Tafel, daß fie faum erfuhr, mas oben an derfelben vorging. Die Damen hatten es überdies unter fich verabredet, daß fie recht eng gufammen figen wollten, damit feines der hochadlichen Rleis der, das arme burgerliche Rodchen berühre: auch war wirklich wo Rofalie faß, von beis den Geiten ein demutbigender Bwifchenraum gelaffen. Wer gedenkt bier nicht, wie in manadlichen Saufern einiger Begenden Deutschlands, mo das helle Licht der Bernunft, noch von dem Plunder vermoderter Datente, erftickt wird, der eingeladene Burgerliche, der fonft titellos ift, von Glud fagen fann, wenn feinetwegen fein Trompetertischen gededt wird.

Der madre Feldprediger hielt es nicht unter feiner Burde, das verbindende Mits telglied zwifchen der übermuthigen hochadlis then Rage und dem armen verachteten Bur-

ger:

germadchen zu fenn. Er fand sich für feis nen redlichen Willen über alle Erwartung belohnt; er erstaunte, so feine Sitten Rule tur neben so feltner Charakter Bildung zu finden, daß es ihm ganz eng um's Herz wurde, und der General ihm einigemal schalkhaft mit dem Finger drohte.

Dieser peinliche Mittag verging denn auch, ohne daß es Rosalien gelungen wäre, sich dem Generale noch einmal zu nähern; und ohne alle andre Erleichterung ihres Rummers, als daß sie von der nahen Anstunft der Prinzessin An:anda hörte, die eisnige Tage hier verweilen sollte, ihren Gemahl zu erwarten. Rosaliens Herz sichlug bei dieser Rachricht hoch auf; sie warf sich schon im Geiste ihrer ehemaligen Beschüßes rin zu Füßen, und erhielt durch ihre Bermittlung die Besreiung ihres Freundes. Ihr eignes Schicksal interessirte sie wenig; denn Ros. u. Rett.

fie meinte, das gutige Geschick werde ichon mit ihr an ein gunftiges Ufer treiben, wo eine freundlichere Sonne ihr schiene.

Im Stadtchen murde es jegt von Stunde gu Stunde lauter und angelegentlicher zu Umandens Unfunft betrieben. Befonders jubelten die Madden fehr, die Umanden mit Blumen werfen follten. Gin hochedler Magiftrat hatte aus der Refideng Roth verschrieben, die Stadte jungfern einformig damit zu bemahlen; und diefe Erwartung einer gang unbekannten und unversuchten Gade brachte die armen Dinger um manche Stunde Schlafs. Rurg bei Mens fchen Bedenken mar folch ein Thun und Treiben im Ortden unerhort gemefen; die alten frommen Jungfern fangen Buglieder, über das fundige Befen der leichtsinnigen Jugend, und beteten, daß nicht Feuer vom Simmel die fonft fo fromme Stadt verzehren möchte.

## 3 manzigstes Rapitel.

Da die nie anhaltende Uhr der Beit immer fort arbeitete, und die Pferde allmählig eine Meile nach der andern madten, fo fam Nettden, der die Reife febr langfam zu geben ichien, doch endlich mit hochklopfendem Bergen vor dem Thore der Stadt an, die ihr Lieb. ftes enthielt. Schmetternd fuhr das ichwere, vielbespannte Fuhrwert durch daffelbe in die . enge finftere Baffe hinein. In Nettchens Mus gen fliegen Thranen der Liebe und banglichen Erwartung auf. "Urmer Rarl, in diefem ab. icheulichen Refte lebft Du dein ichones Leben!« Gie fahe jeden Goldaten an, und hate te gern jeden nach ihrem Freund gefragt; aber wohl ihr, daß fie es nicht that! erniedrigt und mit Comach bededt follte er ihr ericheinen. Die Madricht aus fremdem Munde hatte fie getödtet.

Jegt fuhr der Bagen um eine Ede und fam auf den Marktplat. Das Gefolge der Pringeffin mar fo fruhe nicht erwartet; es Stellte fich eine Parade; von der Sauptwache ber führte man einen Urreftanten, der bleich. mit fast erloschnem Muge, zwischen den Begleitenden ichwankte. Es war, - unfer flope fendes Berg fagt es uns, - es war Rart Lilienthal, in der ichmachvollen Geftalt eines . Berbrechers, mit boch aufgebundnem Saar, den Leib bis an den Gurtel entblößt, und einen alten Goldaten : Rod um die nadten Schultern geworfen. In diefer Geftalt erfannte Rettden ichwerlich den Beliebten ihrer Geele. Schamhaft und mitleidig mandte fie den Blid ab.; nie hatte er falt auf fremden Leis den geweilt. Des Gedranges megen, fam der Urreftant dicht am Bagen gu fteben; ein flüchtiger Blid, und ihr Berg hatte ihn erkannt. Mit Ungstgeschrei fturzte fie bom . Bagen, mit Gefahr geradert zu werden, todtenahnlich zu feinen Gugen bin.

Unbeschreiblich, durchaus unbeschreiblich ist, was in des unglücklichen jungen Mannes Seele vorging. Er faßte das schöne Made chen in seinen Arm; der erbitternde Gram löste sich endlich in milde Wehmuth auf, und die männliche Thrane floß unaufhaltsam auf die Geliebte hin. Die Offiziere schlossen wurden zum Mitleid geneigt.

Jezt entstand unter der Menge ein Drangen und Gemurmel. Bon einer andern Geite der Straße fturzte eine weibliche Gestalt, blaß und athemlos mit aufgelöstem haar hinzu; schoß wie ein Pfeil, nichts um sich her achtend, durch das Getummel; starr und wild blickend, spähete ihr Auge die Reihen durch. Und so kam sie zur Gruppe, bei deren Unblick die arme Rosalie, die besinnungslos

daher gerannt war, ein neuer Schreden durche drang. Rarl in dem demuthigenden Aufzug. ihre liebite Schmefter im Urme, die eben jegt die Mugen wieder auffchlug! Rofalie fturgte su Rarls Ruffen bin, und flagte fich laut. Diefes graufenvollen Momentes an. Untois nette dachte fich bei der Erscheinung der todt geachteten Schwefter nichts bestimmtes. Gie war da! bas mar ihr für diefen Mugenblid des Schredens und der Berwirrung genug; Rarln umfaßte fie mit dem einen Urm, mit dem andern umfchlang fie wild den Sals der Schwester, unter einzelnen Worten und Musrufungen, die fo mild und verworren maren. daß fich niemand daraus über den feltfamen Borgang belehren fonnte.

Geit Erbauung des Städtchens, das viele leicht das profaischte der Belt fenn mochte, hatte man nie einen so romantischen Auftrite darin erlebt, der Alt und Jung auf gleiche

Beise ergriff, so daß der lose Wig den Subalternen auf den Lippen hangen blieb, und dem kommandirenden Major der Fluch im Munde stockte.

Jest fam der Beneral mit feinem Mdju. danten die Strafe berab. Mit einem : in's Teufels Ramen, machen Gie doch fort, die Pringeffin wird uns über'n Sale tommen! Schalt er die Langfamfeit der Execution. 20le zeigten dahin, mo der Rreis gefchloffen mar, der Beneral eilte hingu, und nie murde fein. mannliches Gemuth fo, wie durch diefen Un. blid erschüttert. Denn er ahndete und fannte zum Theil die geheimen gaden, wodurch diefe Erfcheinungen bewegt murden. Lilienthal, was macht er? rief der alte Mann gang milde. Lilienthal aber hatte feine Borte; er hob die Urme und mit Thranen gefüllte Uugen zum himmel. Wer ift das Madchen? -Die himmlifch Bute, 'die mich lofen wollte,

flief Rarl haftig beraus. Indeg begriff Mett. den, dies fei der Mann, an den fie fich wenden mußte; fie rif die ericopfte Rofalie von der Erde auf, und fturgte mit ibr, zu des Benerals Rugen bin. "Dum Gotteswillen, fenn Gie doch menschlich, thun Gie unferm Freunde nichts. Gie feben ja fo fehr gut, fo recht wie ein Vater aus, und Rarl ift gewiß. gewiß unschuldig. Meine Pringeffin wird ibn gewiß losbitten; marten Gie doch nur, bis Die da ift. - Rleiner ichwarzäugiger Rarr, fagte der General, und fuhr ihr mit der Sand über's Beficht, Gie perftehen das nicht. Jegt flehete Rofalie mit dringenden ruhrenden Worten. Dem General murde warm; Die Madden machen mir ben Ropf toll, fagte er, fich zum Mojudanten mendend, und da in diesem Mugenblick Posthörner erschole Ien, welches die unverhoft fruhe Unkunft der Pringeffin verkundete, fo ließ er die Parade aus einander gehen, und den Arrestanten zur Wache zurückbringen. Es schien ihm nämlich unschiedlich, den hohen Gast mit dem Anblick einer Execution zu empfangen.

Der ganze Auftritt löste sich in Berwirrung und Getümmel auf — aus dem feierlischen Empfang war nichts geworden. Die Hälfte der Mädchen war noch nicht geschninkt, und der einzige Haarkräusler des Örtchens hatte kaum begonnen, die guten handfesten Dinger zu Nomfen und Göttinnen umzuschaffen, als die Prinzessin, welche die mondhelle Nacht hindurch, die Neise ohne zu rasten hatte fortsetzen wollen, unvermuthet ankam.

Untoinette: war, wie fich's perfteht die Erfte, welche ihrer Gebieterin entgegen fturgete, und fich ihr dann, im erften freien und schicklichen Augenblick, zu Sugen warf. Was sie der Prinzessin fagte, war so verworren

daß Umanda durchaus nichts davon begriff; benn da mar bald Rarl, bald Rofalie, bald fie felbft, der Gegenstand ihrer Bitte. Dringeffin nahm fich die Muhe, ihr alles eine geln abzufragen; und erfuhr fo: daß Rofa. lie fich im Borgimmer befinde. Rofalie! die geftorbene Rofalie? erelare mir das Nettchen; mich ichaudert ob dem Allem. Erflaren? ja das fonnte Nettchen nicht, denn bis jegt hatte fie nicht daran gedacht, daß man nicht geftor. ben und lebendige zugleich fenn fonne. Da Stand fie betroffen; fprang aber ichnell in's Borgimmer, und in einem Mugenblick lag Ro. falie zu der Bebieterin Rufen, welche fie lange fcmeigend umichlog, und mit ihren Thranen negte. Umanda blieb nicht ungerührt; fie bemerkte Rosaliens Ringen nach Fassung, auf fo erichütternde Auftritte, und erleichterte ih. ren Buftand durch gutige Worte. Rofalie faßte die Ereigniffe poriger und gegenmar:

tiger Beit, in eine furge Ergablung gufam. men, welche die Pringeffin vollkommen befriedigte. Lilienthals Schickfal ichien fie befonders febr ju ruhren, und fie verfprach den Madden, morgen mit dem General deshalb ju fprechen. Morgen ? wiederhohlte Nett. den traurig, marum denn nicht heute icon? - 2Beil ich noch zu mude gum Gprechen bin', narrifches Madden. - Ich Gott, erwiederte Rettchen; morgen! das Morgen der Bornehmen fennt man icon. - Nette! Du wirft ungezogen, rief die Pringeffin halb unwillig: Rofalie, fo verfpreche ich es Ihnen, ich mag mit dem unartigen Dinge da nichts mehr zu thun haben. Da feben Gie, daß ich's nicht pergeffen will! Gie fchlug einen Anoten in ihr Schnupftuch. Nettchen ftand befchant und weinte. Umande gab ihr im -Beggeben einen leifen Golag auf die Bange, nannte fie Trogfopfchen, und alles war gut und ausgefohnt.

Amanda hielt Bort; bet ihrem erften Befprache mit dem Beneral bat fie um Rarls Abichied. Der General verneigte fich, und fagte etwas verlegen: der Pringeffin gu gehorchen fei ihm zwar Pflicht, aber - - D. fein Aber, General; Guer Erzelleng muffen bedenten, daß diefe ungludliche Ramilie. die ich fenne und liebe, und gu befchügen entichlossen bin, fo unendlich viel von der Ihrigen gelitten hat; daß diefer junge Menfc durch eine ichreiende Ungerechtigfeit unter ihr Regiment fam, daß Gie diefe Genugthuung eigentlich nicht verfagen durfen. Der Bes neral fonnte das nicht in Abrede fenn, beharrte aber mit foldatifcher Steifheit auf feinen Ginn. Run ergablte er, um feinen Bruder einigermaßen bon Gunden gu reinis gen, bon feiner Reue, bom Bermachtnif der zwanzigtaufend Thaler, die Rofalie angus nehmen fich weigre, und von dem Beugniffe,

welches der Sterbende von Rosaliens Unschuld gegeben hatte. — Edler Mann! sagte Uman= da. Aber erlauben Sie mir auch hinzu zu segen, edles Madchen! So arm, so hülflos, und doch so edel uneigennüßig.

Und nun General? den Lilienthal, nicht wahr, ich erhalte ihn? und wenn ich Ihnen einen eben fo ichonen; gerad gewachfenen Mann dafür ftellen laffe? Mein Gemahl wird mir's nicht versagen. Und fonnten Denir Gie fo reigenden Madden etwas abs . ichlagen? Der Beneral verneigte fich abermal fehr tief, und verfprach alles zu thun, wie es den Bunichen der Pringeffin gemäß mare. Indef der Regimentestrafe fonne der . unbefonnene Jungling des Beifpiele halben doch nicht überhoben werden. - Lieber (Ses neral, volle, volle unbedingte Gnade! 36 werde dies Städtchen vielleicht nie wieder betreten; laffen Gie mein Bierfenn, durch .

eine vollständige handlung der Gerechtigs feit bezeichnet senn. Der alte herr konnte nun da, wo schuldige höslichkeit und sein eignes Gefühl ihn mahnten, nicht länger wis derstreben. Der Adjudant erhielt die dahin gehörigen Austräge, und das Bewußtsenn dieser seiner so würdigen handlung der Wiesderrstattung gab seinem schönen ehrwürdisgem Gesichte eine Glorie, in welcher es in seiner Blüthenzeit vielleicht nie erschienen war.

Auch Amanda fühlte in sich eine edlere Existenz aufgehen, es war ihr so wohl; sie hatte auf eine Ihrer schönen Natur so würstige Weise gehandelt. Mit frohem Selbstsgefühl dachte sie: so beginnt die fünstige Königin. Beiher dachte sie sich's auch ganz leise, wie schön ihr Name in öffentlichen Nachrichten prangen werde; wie ihr solche Borläuser eine schmeichelhafte Aufnahme im neuen Baterlande bereiten müßten.

Indef hatte Nettchen jegt in einem ftillen Mugenblid darüber nachgedacht, oder es mar vielmehr wie ein Bligftrahl ichnell in ihre Geele gefallen, daß Rarl nun Rofalien gehoren werde. Diefe Borftellung benahm ihr aber nichts von der Freude über die wiedergefundene Schwester; fo wenig es fie freuete, daß Rarl diefe im Moment des Biederfehens verworfen batte. 3m Begentheil, als Rofalie diefen Theil ihrer Begebenheiten berührte, marf fich Rettden ihr um den Sale, und weinte bitterlich über fie;, und als darauf Rettden ergablte, mas, und wie es mit ihr gemefen fei, fchlupfte ihr gare, tes Berg mildernd über alles das leife binweg, mas die Schwester unsanft berührt, hatte. Stodend, und mit gefenttem Blid. ermahnte fie ihres Berhaltniffes gu Rarln. Aber die edle Rofalie drudte das garte Made. den liebend an ihre Bruft, und fagte: er

ift, und muß gang Dein fenn, Untoinette: nie war ich eigentlich feiner Liebe werth. ihm werde durch Dich der fuße Lohn einer Liebe, rein und heilig wie die Deinige. -Mein, nein! rief Mettden, der Schwester Den Mund zuhaltend; er liebte nur Dich, wie fonnte er anders? Ich weiß, daß ich ein gang hubiches Madden bin, aber gegen Dich? Was war da jede Andre! - Und menn er nun allein durch Dich zu beglücken ift? - 26! nein, nein, ich muß wohl nicht daran denten! Siehe Rofalie, Dir konnte ich ihn gonnen, weil Du jegt feinen Werth fo mahr ichakeft; aber, wenn eine Fremde! o Gott, ich murde - - Bas murde Antoinette? - D Gott. mich in's Waffer fturgen! - Untoinette, welch ein Ungeftum! fo liebst Du? fo fannst Du lieben? Mun fo fei ruhig! er verachtet mich. - Rein, das foll, das darf er nicht! rief Rettden erblaffend, und wenn ich darüber elend

elend murde, das foll er-nicht! Uch! wie fonnte er's, wenn er nun da in dem Teftas mente von Deiner Unfchuld liefet! Er wird doch nicht glauben, daß ein Sterbender lugt? - Antoinette, Du bift ein fo liebes Made chen, das in feinen iconften und edelften Befühlen nicht gefrantt merben muß; an Diefer ichonen Bluthe des Bergens foll der Rummer nicht mehr gehren. Ich ftebe in jedem Falle fo willig zurud, daß Rarl mich nie wieder feben wird, bis ich ihn Bruder nenne. - Rofalie, fagte Nettchen jegt, ich muß Dir's wohl fagen, daß ich mich jegt recht von Bergen deffen was vorgegangen ift, icame; ich werde ibm, wenn er nun tommt, ichwerlich in's Muge bliden fonnen, und dann der alte Beneral, der's nun auch weiß, wie die Leute mich fur ein verliebtes Madden halten merden! - Liebe Untois nette, ermiederte Rofalie, eine fo durchaus

Leufche, edle, uneigennutige Liebe ehrt die menschliche Ratur; Du haft Dich ihrer nicht ju ichamen. (Und das fagen auch wir, fprache die Liebe unter diefer Beftalt in den Familien an, fo murde mande Thrane weniger geweint, von Mutter oder Bater. Mugen, fo ftande es bald beffer um das aufblubende Gefchlecht.) - Tragt Rarl fein Berg Dir an, fuhr Rofalie fort, fo darfit Du es freudig annehmen; fo wenig es Deiner jungfraulichen Burde giemte, Dich ihm angutragen. - Gott bemahre mich! wer murde auch das, Rofalie, fagte Mettchen hocherrothend, und die Thrane des Unwile lens, die ihr ploglich in's Muge gestiegen mar, verbergend. Ich mar mohl als ich im Bedrange mar, fuhn, das ift mahr, aber nicht frech. Nicht mahr Rofalie, ich mar nicht frech?

Beide Schwestern drudten fich voll garte

licher Rührung an die Bruft, und die Pringeffin, welche fo eben hereintrat, hatte ihre herzliche Luft an diesem schonen Auftritt seltener Schwesterliebe.

Der übrige Tag verstrich unter ganz unerheblichen kleinen Ereignissen, in welchen
nichts merkwürdig war, als die armselige
Budringlichkeit eben der Weiber zu Rosalien, welche ihr kurz zuvor so übel begegneten, nun aber die hohe Gunst bemerkend,
in welcher sie bei der Prinzessin stand, ihr
ganz formlich den hof machten. Solch erbarmliche Kleingeisterei ist das ungezogene
Rind der Robbeit, der abgeschmackte hochmuth, der an der aussersche Grenze der Rustur nur heimisch seyn kann.

Beide Schwestern hatten einander fo unfäglich viel mitzutheilen, daß fein Schla sin ihre Augen kam. Rosaliens Schmerz über den Tod der Mutter, war unbeschreibli in ihn versenkte sich alles andere Leid. Nettchen schüttete beiher ihr herz über den hof aus, wie er ihr so gar nicht zusagte, wie doch alles nur Schein, alles nur erkunstelt und erlogen sei, wie selbst die bessere Amanda nur eine schön repräsentirende Schauspielerin sei, bei der die guten Einsdrücke auch nur die Oberstäche berührten! Mit Rührung erinnerten sich die Schwestern dabei der Rechtlichkeit, der Gediegenheit ihrer Eltern, und ihres Freundes. Doch fand Nosalie immer noch viel schöne Seiten das schliche bürgerliche Nebens auf, von welchen das schliche bürgerliche Netetchen nichts wissen wollte.

Um folgenden Morgen wurde Lilienthal bei der Prinzessin gemeldet, als eben Rosa. lie und Untvinette bei ihr waren; diese als dienende Priesterin am Altar der Schönheit, jene als Borleserin. Beide flohen erschroketen in's Nebenzimmer, als ihr Freund ein-

treten follte. Amanda rief ihnen nach, es folle ihnen nichts helfen, sie wurden sich schon wieder einstellen muffen. Denn Amanda hatte durch Nettchen auch den kleinsten Bug diefer Berhaltnisse erfahren.

Lilienthal trat ein. Dbwohl feine volle Schönheit durch den Goldaten = Mufgug, fo zu fagen, nur wie verfnochert erfchien, hatte fich Umanda doch nicht einen fo durchaus fconen Mann in feiner Derfon gedacht. Der Rontraft der auffern niedrigen Stane des : Bezeichnung neben dem fo großen edlen Menfchengebrage, machte fie verlegen. Gie mußte ihn nicht gleich anzureden; auch Rarl fühlte, daß jede der jegigen Situagion noch fo angemeffene Befühlsaufferung, ihn mit dem fteifen, entftellenden Ungug in laderlichen Biderfpruch fegen fonne, und daß er fich daher lediglich auf Chrfurchtsbezeigun. gen einfchränken muffe. Es hatte alfo diefe

Unterhaltung für den Schüfling fowohl, alt fur die Befchügerin, etwas ungemein Steis fes und Deinigendes. Indeg fand fich doch Umandens Bewandheit zuerft wieder. auf die große Beerftrage der Alltagsformeln. und es entspann fich bald ein Gefprach, bei welchem fie Unlag nahm, fein Berg in Un. febung der beiden Schwestern zu prufen. Rarl glaubte nicht, daß Ort und Beit es verstatteten, die innerften Beheimniffe feines Bergens zu enthüllen; um fo meniger, da feine gegenwärtige Lage ihm jede Musficht auf eignen Beerd nur in weiter Ferne zeigte. Gine leife Aufferung hieruber, brachte Umanben auf den Ginfall, ziemlich voreilig auf Die von Rofalien ererbten zwanzigtaufend Thaler anguspielen. Rarl erglühte vor Unwillen, den er nur aus Refpett gurudhielt. Die Borftellung des Geldes, das Rofalie als Erfas für entweihte jungfrauliche Burde erhielt, und welches nun den Edelstolzen mit ernähren sollte — o Gott, wie zerrüte tete ihn das! Stammelnd antwortete er: daß er diesen Rock gern bis an den Tod tragen wurde, eine solche Schmach von sich abzuwenden. Nie, nie möge er auf dem Polster fremder Laster ruhen. Die Prinzese sin lobte zwar diese Denkart, konnte sich aber nicht so gleich darin versehen, und fand sie übertrieben; meinte auch, sähe er sie nur erst, so wurde sein Herz einen andern Ausspruch thun.

Und jezt rief fie — weniger menschlich als fürstlich — nur eingedenk der Unterhaltung, welche ein solcher Auftritt gewähren mußte, beide Schwestern in's Zimmer, ohne in ihrem leichten Sinn zu ahnden, daß dies eigentlich mehr sei, als einem blos menschlichen Herzen aufgelegt werden durfe. Rarl sank bei dem Anblick in sich zusammen, sein

Auge blidte dufter unter fich, kalter Schweiß tann ihm von der Stirn. Rosalie ging go, gernd auf ihn zu, und blieb dann unent: schlossen in einer Ferne stehen. Nettchen war schnell in eine Ede gelaufen, nur scheu und seitwarts hinblidend. Es war eine lange bangliche Pause, in der auser Nettchens Weinen, kein Uthemzug gehört wurde.

Amanden, die ein plöhliches theatralissches Busammenstürzen erwartet hatte, währe te diese Scene zu lange; sie nahm ein zusams mengelegtes Papier, — es war Karls Abschied, den der Geueral ihr eingehändigt hatte — und sagte: hier, ihr Mädchen, dies ist Eures Freundes Abschied vom Regimente; welche will ihn damit beschenken? Beide Kanden verlegen, die Situazion hatte ihre Bartheiten, für die ein fürstlicher Sinn, bestrift es niedrigere Klassen, nicht sogleich empfänglich ist. Nettchen machte jedoch eine

Findliche abmehrende Bewegung mit der Sand, und mintte Rofalien gu. Rosalie fühlte mas gefchehen mußte; fie nahm das Papier, und reichte es Rarln bin. Mir, mir gebührt der Borgug, die ich all Ihr Elend machte; mir muß der Troft merden, Ihnen die Reffel abzunehmen, in die Gie meinetwegen gefchlagen wurden. - 216. Rosalie Gie? feufzte Rarl aus tief beklom: mener Bruft. Mugt' ich doch Gie wieder. feben? Ronnten Gie mit diefem Papiere die Ruhe mir wiedergeben, die in diefem Bergen nie wieder mohnen wird. - Rofalie ging ihm ichuchtern naber, und fagte mehmuthig: ich verdiene diefe Begegnung, auch wenn ich fie unfanft nennen möchte, der Schein ift zu fehr gegen mich; auch hatten Gie mich ohne diefen hohen Befehl, nie, nie wieder gefehen. War ich fo ungludlich, durch die Leiden die einem einzigen unbe-

dachtlichen Gdritte folgten, Ihnen eine Reihe von Unfallen zugezogen zu haben, fo bin ich bereit, Ihnen einen Erfat zu geben, wie der Gunftling des himmels ihn nur im: mer erwarten fonnte. Richt in meinem Bergen, ich wiederhohle es, es ift und mar 3ha rer nie gang werth; ich liebte Gie mit der Liebe einer Schwester, Ihren vollen Berth wußte ich erft zu ichagen, als Gie fur mich verloren maren, und ich für alle meine Theuern unwiederbringlich. Aber einen vollen Erfat darf ich Gie hoffen laffen, in dem edelften reinften Bergen das je in einer weiblichen Bruft fcblug. In diefer Lieben! - auf Rettchen deutend - fie ift ihrer immer werth gewesen. Sier gog Rofalie die innigst verschämte Untoinette, die ihr langft unbemerkt zu ichweigen gewinkt hatte, mit in die Gruppe. Ber hatte bei ihrem vorigen Thun und Treiben nicht vorausgefegt, fie werde jegt dem Beliebten in: brunftig in die Urme fturgen! Aber fie ftand da, blode abgewandt, und als er ihr feine Sand hinreichte, zog fie fie an ihren Mund, und drudte einen Rug wie auf eine Baterhand, darauf. Jegt fußte Rarl ihr beide Bande mit Innigfeit, und fagte gerührt: Bas ich diesem theuern Bergen gu fagen und darzubringen habe, fagt fich hier nicht. Wenn mein Berg gang frei und werth gum Opfer gefunden wird, dann lege ich es bier an diefem Ultar nieder, aus deffen ichugen. dem Beiligthume ich das geliebte Unterpfand gurudermarte. Er führte Untoinets der Pringeffin gu, die den Bint verftand, und ihrem Nettchen, bis dahin Mutter zu fenn verhieß. Und Gie Rofalie, die in mir ftete nur den Bruder feben wollten, es ift Ihnen hoffe ich gelungen, mich zu dem einzigen mahren Berhaltniffe das uns verbinden kann, zurudzuführen. Genn Sie mir, eingedenk unfrer vortreflichen Mutter, eine liebevolle Schwester. Die weite Welt steht mir nun offen; ich muß mir mein kunftiges Glud zu verdienen streben. —

Richt ganz so, fiel hier Amanda ein; mein Gemahl wird mir es nicht versagen, Sie vortheilhaft in seinem Lande zu versore gen, und dann mein gutes Nettchen? — Nettchens Gesicht lag schon ganz zutraulich in ihrem Schooße, sie bedekte Amandens Hände mit ungestümen Kussen, und benezte sie mit Thränen der entzuckten Überraschung.

Rofalie fah bleich, und ichien noch etwas auf dem Bergen zu haben; endlich reichte fie Rarln Silberbachs Testament hin. Mir liegt daran, daß Sie dieses noch lesen, so kann ich nicht icheiden, der ungerechte Berdacht drudt zu ichwer auf meine Seele, ich werde beruhigt von hier gehen, wenn ich meinem

Bruder weniger tadelnswetth erfcheine. Rarl las, obwohl nur fluchtig, blidte mit unbeichreiblichem Musdruck auf Rofalien bin, die gitternd ihr Beficht mit einem Luch bededte. Das icheugliche Phantom, das fich zwischen ihm und Rofalien gedrangt hatte, der Urge wohn verschwand; Gie erfchien ihm wieder in ihrer eigenthumlichen Ochone! Aber Mette den, das liebevolle Rettchen, das fo viel für ihn hatte thun wollen! D Rarl! die Quaal deines Bergens ift zu groß! Jegt in Diefer peinvollsten aller Situagionen, fei es dir verziehen, daß du Rofalien die Schrift ichweigend gurudgabft, und mit einer Berbeugung verschwandest; fo wie wir es dem armen Rettchen nicht verargen, daß fie bir laut nachweinte.

Ein und Zwanzigstes Rapitel.

Alls Lilienthal fich entfernt hatte, fagte Amanda etwas gur. Ungeit ichergend gu Nette den: Mun! gratulire, Mamfell Braut! Une toinette ichluchzte gewaltsam bervor : 21ch! er ichenft mir nur Mitleiden und Dantbarfeit. Rofalie! hier marf fie fich der Comefter um den Sals; Rofalie, er ift wieder gang Dein; Du wirft fehr, fehr gludlich fenn! Deine Rechtfertigung durchdrang fein Innerftes, ich fab es recht gut; o es muß febr icon fenn, himmlifch feelig machen, fo geliebt zu werden! - Liebfte Untoinette, antwortete Rofalie wehmuthig, fein Berg hat für Dich entichieden, es fühlt Deinen Berth zu innig. Biel lieber wollte ich in den Abgrund, an welchem ich fdmebte. gu Grunde gegangen fenn, als Deinem lieben Bergen mehe thun. Er fieht mich nie wieder, Du haft mein Wort! Gnadigfte. Pringeffin — fie fant zu Umandens Fußen hin — ich weihe mich Ihrem Dienste, und werde, wozu ich frühe bestimmt wurde, wenn Sie mich nicht verstoßen. Ich bin arm, aber nie berühre diese hand ein Bermachtniß, auf welchem entehrender Berdacht ruhen wurde.

Amanda verhieß ihr lebenslängliche Berforgung, sie selbst gab ihrer Wehmuth nach,
und in der Neuheit dieser Empfindungen,
versprach sie sich eine Zukunft voll der reinsten Genüsse. Sie ahndete in ihrem innersten Gemüthe, daß es irgendwo einen reinern Glanz gabe, als den, durch welchen
ihr Blick verwöhnt war. Nie waren ihr
die Züge reiner Menschheit so, als in dieser
Stunde dargelegt worden. Sie hatte sich in
die ihr unbekannte Sphäre inniger Liebe verfezt gefühlt. Amanda ahndete und wünschte
Benüsse, weil sie eben davon ausgeregt wor-

den war, aber sie irrte an sich felbst. In ihrem Leben, das ein ewiges Spiel der Phantasie war, und mit ihrem herzen, das nur von der Neuheit romantischer Austritte angezogen wurde, war alles momentan; sie ließ so fchnell los, als sie aufgefaßt hatte.

Geräusch und frohes Getümmel verfündigte jezt die Unkunft des Erbpringen, und des Pringen Gustav; jener eilte der schönen Gemahlin früher in die Urme, als sie es erwartet hatte.

Hundert Zeugen verfündigten jest laut Amandens That und ihre Unterredung mit Lilienthal. Sie dachte ichon genug, sich defe fen zu ichamen, und fand es in einem verstrauten Gespräche mit Prinz Gustav sehr demuthigend, daß ichlichter Menschen Berestand und gesundes Gefühl, den Großen der Erde so hoch angerechnet werden, indeß die andern und niedern Stände, bei den schonssten

sten Ausserungen beider, meist unbemerkt bleiben. Gustav antwortete nach seiner ges wöhnlichen leichten Art, daß er an seinem Theile es wenigstens höchst bequem fände, unter den Auspicien der hohen Geburt, ohne großen Auswand von Kräften edel, geistzreich, liebenswürdig und Gott weiß was alles, zu scheinen. Wäre ich ein gemeiner Rerl, fügte er lachend hinzu, so weiß ich selbst nicht, welche Stelle in der Gesellschaft mir mit Ehren hätte angewiesen werden können. So leicht endeten gewöhnlich zwisschen beiden Gespräche, die noch so ernsthaft begonnen hatten.

General Gilberbach hatte, die hohen Durchreisenden zu unterhalten, eine sich eben in der Nahe befindende Schauspielergesculschaft vermocht, einige Borftellungen Diel. u. Neth 3

ju geben. Die erfte mar: Baire; man dente fich, wie groß Umandens und der beiden Schwestern Erstaunen fenn mußte, als fie in Bairen die tugendbelobte Ungelife gu entdeden glaubten, und ihre Bermuthung auch bald in Bewigheit verwandelt faben. Der junge Mann mit der guten Bedienung und dem crachat am Rode, hatte beides . gwar mit Dank angenommen, aber den dritten Artifel, die Frau, als eine laftige Bugabe angefeben, deren er fich mit nachfter Belegenheit zu entledigen fuchen muffe. Er war hiebei nicht wenig raich zu Berfe gegangen, fobald nämlich fein Befchuter, Braf Gilberbach, das Reich der Schatten begrugt hatte; denn jegt begegnete er dem thoriditen Befen übel, und hing fich, fo daß fie es erfahren mußte, an eine Maitreffe. Er hatte hierbei feine Rechnung fo richtig gemacht, daß, indem er ihrerfeits

Erwiederung hofte, Ungelife fich einem une bedeutenden, mohlaussehenden jungen Menfchen ergab, der mit ihr davon ging, und als die Kinangen abnahmen und Uhren und Ringe in der Bebraer Bande gewandelt maren, man gur Bunne übergugehen befcblog, die beiden das luftigfte Unterfom: men zu gewähren ichien. Ungelike befaß von allen dazu erforderlichen Salenten nur. die Gewandheit der Manieren, und die Runft fich leicht jedem Charafter angufchmie: gen, welche fie aus dem gefelligen Leben leicht auf die Buhne überzutragen hofte. Ihren Liebhaber fuchte der Theater = Diret. tor, unter die Leander und Cleanthe ein: gufchieben.

Rosalien wurde übel, als fie die Urhes berin ihrer Leiden gewahr wurde; sie entfernte sich mit Untoinetten eben in dem Uugenblick, als Prinz Gustav in den Saal trat. Et hatte Rofalfen nie gefeben, meil er ftets auf Reifen gemefen mar; der Unblid ihrer Schonheit, die vielleicht eben gang fein Ideal von Schonheit erfullen mußte, wirkte fo auf ibn, daß ibn fogar feine pringliche Dreiftigfeit und der Muth, Untoinetten, die er mohl fannte, angureden, verließ. Berftreut, beinahe gerftohrt, fam er zu Umanda; er war fo vollständig getroffen, daß er fich nicht einmal getraute, feine Schwester zu fragen, ob fie von ber wunderschönen fremden Dame wiffe. Das Schauspiel mahrte ihm zu lange, er fand alles unerträglich, obicon die Leute es gan; hubich machten; er fahe nur einige Scenen, und eilte davon.

Rosalien war an ihrem Theile der Ein, druck, den sie auf den Prinzen gemacht hatte, nicht entgangen; man sagt: junge Mädchen hatten für dergleichen Fälle eine

besondere Scharssicht, daß sie sogar da etwas sahen, wo nichts zu sehen ist. Der
Prinz war Rosalien sehr liebenswürdig erschienen, und das war er immer noch, ungeachtet dessen, was der Weltgenuß an seiner Jugendblüthe aufgetrocknet hatte; sein
leichter Sinn gab ihm einen eignen Reiz,
und seine-kleine Fatuität mißkleidete ihn
nicht. Rosalie hatte das alles in der Geschwindigkeit so unwohl ihr auch war, bemerkt, und mit Wohlgefallen bemerkt; im
Voraus freuete sie sich, auf seine nähere
Bekanntschaft.

In ihrer Wohnung fanden die Madchen ihren Freund, ihrer wartend. Rosalie begegnete ihm mit schwesterlicher Unbefangene
heit, indem sie ihn Bruder nannte, nicht so
das ungeschicktere Nettchen, das an sich halten wollte, und dadurch sein ganzes Herz
ganz natürlich darlegte. Hätte Karl auch nur

das Mindefte von dem gehabt, mas auch bei den Mannern Rotetterie beift, murde er diefe Gcene verlangert haben, um ihres lautern unerfahrnen Bergens recht gewiß gu Unfer Freund perschmabte aber merden. jede Urt von Runftlichkeit. Er fprach ehrlich und offen, wie mit feiner Braut, und mit Rofalien wie mit einer Schwester, über ihre Schidfale, die nun gang von ihnen abhingen. Dabei wollte fich nun das arme blode Rettchen fait zu Tode ichamen; fie ichmiegte fich findlich an der Schwester Schulter, und magte nicht, dem iconen und geliebten Brautigam in's Muge gu bliden. Rarl murde unruhig, und bat gartlid um ein Bort aus Antoinettens Geele gefpro: chen. Gie haben ja meinen Brief, fagte fie leife und verschamt, mit noch immer abge: wendetem Beficht, aber doch ihr Sandchen ihm darreichend. Er fußte es mit Inbrunft,

fank auf seine Rnie, und gelobte dem Engel ewige Treue. Da wandte sich Untoinette mit holdem Errothen und nassem Auge, ihm in die Urme zu sinken. Ihres eigenen Glückes nun gewiß, war ihr herz unglaublich über die Schwester erweicht, und leise und gebrochen stammelte sie an ihres Karls herzen: und Rosalie? soll sie allein nicht glücklich senn? — Rosalie ist unste Schwester, unser Liebstes ausser uns; mehr wollte sie nie werden; habe ich Recht, liebe Schwester?

- Rosalie nahm sich fraftig zusammen, und betheuerte ganz freimuthig, sie gonne der Schwester das Glud Denn oft schon habe sie gewünscht, er möchte feine Liebe einem andern würdigen Madchen geben, wenn sie in sich gefühlt, wie unwerth sie feiner Liebe sein. Daß ihre eigene geliebte Untoinette eben dieses Madchen fenn werde, habe sie

freilich nie geahnet. hier tußte Rarl fetnem lieben Madchen die hand, und fahe ihr freundlich in die, ichwarzen Augen, die fie sittsamlich an den Boden heftete.

Die, der doch felten nur befand fich ein Mann in Lilienthals Lage, unter zwei ichone Madden getheilt, wovon er die eine je und je leidenschaftlich geliebt hatte, und von der andern fo geliebt murde! Rraftvoll und murdig ein Mann gu fenn, gebot er feinem Bergen ju Schweigen, und es gehorchte um fo williger, wenn die holde Untoinette lie. bevoll drein fprach. Aber lange noch was follen wir laugnen, was fo menschlich ift - war fein Berg wie von einem Schlage betaubt, von welchem es fich nur nach. und nach erhohlen fonnte, und es mar ihm gut, daß er bald von der nur allzugefahrlichen Rofalie getrennt murde. Bewiß wird mans de Leferin Nettchen einer vollen ungetheil=

ten Liebe werth halten, und fich, die beimliche herzens - Theilung verdammend, nicht an ihre Stelle munichen. ř

3mei und 3manzigstes Rapitel.

Dring Guftav tam zur Abendtafel, aber er af nicht. Er follte dem nachher veranftal: teten Balle den meiften Glang verleihen; er tangte wenig und ohne Intereffe, gum großen Migbehagen der jungen Fraulein, die feinetwegen einander ichon im Boraus von Bergen haften. Bergebens fuchte fein Blid die bortrefliche Schonheit, der es gum erstenmale gelungen mar, fein Berg im Innerften zu treffen. Biele hatten feiner Ginnlichfeit geschmeichelt, aber feine fein Berg gerührt. Pring Buftav gehörte gu den jungen Mannern, welchen nur der Connen. fchein einer edlen Liebe fehlt, um fich in al-Ien Dunkten ihrer Eriften; auf's herrlichfte zu entwickeln, und zu veredeln. Unftat mar er mit feinem Bergen umbergeirrt; die Leere gab ibm eine Flüchtigfeit, Die ibn von eis nem Gegenstand zum andern forttrieb; er haschte nach allem, was ihm irgend einen flüchtigen Genuß versprach; und wenn er's zu halten meinte, genügte es ihm nicht. So hatte er von den Theater, Mädchen wenigstens den Genuß der Abwechselung erwartet, welche ihn ihre chameleonische Erscheinungen hoffen ließen. In der Nähe empörte ihn ihre rohe Sinnlichkeit und freche Habsucht, doch schenkte er ihnen Stunden, deren er leider! nur zu viele zu verschensken hatte.

Rosalien mar es wieklich vorbehalten, dieses Wesen, von dem sich sagen ließ, was die Frau von Grafigny von der ganzen französischen Nation sagt, sie sei dem Schaffenden entschlüpft, als er nur erst Luft und Feuer in ihre Natur gelegt hatte: Rosalien war es vorbehalten, ihn an eine schöne Wirklichkeit mit stärkern Fäden als Spinnengewebe zu knupfen.

Amanden entging felbst während des rafichen Tanzes Gustavs seltsamer Trubsinn
nicht. Sie fragte ihn darum, und er antwortete sehr wahr: er wisse selbst nicht,
was ihm fehle? er werde ihr am folgenden
Morgen bei der Toilette auswarten.

Frühe am Morgen, das heißt, als bei den Burgern im Städtchen bald Mittag war, stellte Umanda ihrem Gemahle ihre Schüflinge vor, und bat um seine Mitwirzkung zu ihrer Versorgung. Borber schon hatte sie ihn mit ihren Schicksalen und Bezgebenheiten bekannt gemacht. Dem Erbzprinzen, einem Manne, der sich nicht bloß mit der Oberstäche begnügte, sondern der leicht und sicher die Tiefen der Herzen und Geister durchschaute, entging Lilienthals Verdienst nicht, er maß es nicht nach Fuß und Zollen, wie bei seinen bisherigen Obern geschehen war. Nach einem langen Gez

sprach, worin der Prinz selbst, mannichsaltige Kentnisse entwickelte, bot er ihm Dienste an, in welches Fach er auch nur immer mit Lust eingehen wollte. Karl unterlag der Bersuchung nicht; er bat, erst geprüft zu wers den, um dann Sachkundige über sich entsscheiden zu lassen.

Die Erbprinzessin sagte zu Nettchen bei der Toilette, ihr Karl werde nun versorgt, und in ihres Gemahls kunftigem Staate ein neues besseres Baterland sinden. Da sprang Nettchen, lachte laut und weinte dazwischen, und der Kopfpuß ihrer Gebieterin soll sehr darunter gelitten haben. Oder wärst du lieber eine Landsrau geworden, Antoinette? Ich hatte vor, euch auf ein kleines Gütchen zu seßen. Uch! sagte Nettchen rasch, ich gehe wohl gern spaßieren, aber ich fürchte mich vor Kühen. Überdies wird ja Karl wohl sagen, was er gern möchte! Amanda hatte nicht

Beit zu antworten; Pring Guftav trat ein, und Rettchen entfernte fich,

Die Pringeffin wollte ihn über das trube Lächeln, womit er eintrat, neden, und fragte fchergend : ob er nicht wiffe, mo feit geftern Dring Buftav hingekommen fei?. Er antwortete febr ernft, daß er's ihr nicht fagen konne, mohl aber fuhle, wie er fich felbit fehle.' Berftehe ich recht, fuhr Umanda in ihrem erften Zon fort, haben Guer Liebden fich gnadigft verliebt? - D Umanda, daß id's fo nennen fonnte! fo mare es etwas Gemeines, Alltägliches, was meinem Jager oder Reitknecht mit mir auch begegnen Fonnte. Uber nein! es ift mir etwas Ubernatürliches, Ungemeines, Ungewöhnliches gefchehen; denn mir erfdien eine Überirrdis fche. - Gi! vermuthlich auf einem Licht. ftrahl, oder in einer Rofenwolke? fuhr die Pringeffin ichergend fort. - Umanda Du

bist grausam in Deinen Scherzen! Dein kaltes herz, das nie die Liebe kannte — 2Bie mein Bruder? dahin ist es mit Dir gekommen? Keine unseres Geschlechtes führte je diese Sprache! Nein, Gustav, ich kenne freislich nicht, was ihr die Liebe nennt; aber wirf sie weg, ehe sie wurzelt, es muß ein böses Ding senn. Blicke auf unsere eherne Uhnen! — Umanda ich kann Dich bedauern wenn Du des Lebens schönstes Glück entsbehrst, das ist's alles. Was ich empfand als die großen blauen Augen mich anstrahlten, läßt sich nicht durch ein Bonmot absfertigen.

Indem trat Rosalie ein, ein Buch wele ches der Erbpring seiner Gemahlin ichickte, zu bringen. Pring Gustav sprang verwirrt auf, stürzte einige Schtitte auf Nosalien zu, schwankte dann seitwärts, und lehnte sich in ein Fenster. Er verschlang, so zu sagen,

die unerwartete Erscheinung mit dem Blice, und schien sich Rosalien mit jeder ihrer Bewegungen, mit unauslöschlichen Zügen in
die Seele schreiben zu wollen. Sie verließ
das Zimmer, Prinz Gustav sank in düsteres
Schweigen. — Amanda trat schmeichelnd zu
ihm: Diese also war es, mein Bruder? —
Ja Amanda, sie, sie ist's und wird's ewig
senn. Amanda hatte ihren Bruder nie so
angegriffen gesehen und dachte ganz in ihrem eigenen Sinne: je heftiger, je kürzer!

Die fürstliche Reisegesellschaft sollte nach der Tafel aufbrechen; es war vorher 216schieds . Cour. Prinz Gustav hatte, um in der Nähe seiner Schwester zu bleiben, Militär Dienste bei seinem Schwager genommen; jezt segnete er seinen Einfall um so mehr, da er dadurch zugleich in Rosaliens Nähe versezt wurde.

In Rosaliens Geele erwachten jest mehr als

als je, jene alten Joeen und Begriffe auf das lebhafteste; sie fühlte sich wie in ihre angebohrne Sphare versezt, doch leitete nach der nachdrücklichen Lehre, welche sie bekommen hatte, Alugheit und Borsicht alle ihre. Schritte. Karls scharfer Bemerkung entging es auch keinesweges, daß er den besten Theil ermählt habe.

Die Reise nach Amandens kunftiger Res
fidenz wurde ohne alle Bufalle glücklich zurückgelegt. Der Schwestern Schickfal löste
fich hier ganz. Was sie in ihrem Baterlande nicht gefunden hatten, wurde ihnen
hier. Den Herzen beider wurde zu Theil,
was als leise Wünsche, von zarter Kindheit
her, tief darin geschlummert hatte.

Pring Gustav fühlte sich immer fester und inniger mit Liebesketten an Rosalien gebunden, je mehr er ihr herz und ihren Geist in der Rabe zu bewundern Gele-Ros, u. Rett. genheithatte. Er enthüllte fich ihr durch hundert kleine Winke und Aufmerksamkeiten, die
der Ungeweihte nicht bemerkt, welche den Liebenden aber in ein Meer von Seeligkeiten
tauchen. Rosalie theilte diese Liebe mit der
vollsten Kraft ihres Gemüthes, doch hatte,
sie Klugheit genug, sich selbst vor ihrer Gebieterin, selbst vor ihrer eignen Untoinette
zu verbergen.

Der Prinz sahe von dem allen keinen Ausweg, er ehrte sie zu aufrichtig, um ihr erniedrigende Borschläge zu thun. Ein Weib ehren, war ihm etwas seltenes, etwas, wovon er in seine Lebensersahrungen noch nichts eingetragen hatte. Denn ach! wie wenige Weiber wollen geehrt senn! und wenn der grössere Haufe der Männer sie gering achtet, und das andere Geschlecht nur wie ein Spielzeug ansieht, so ist das ein schlimmes Zeichen der weiblichen Kultur.

Rosalien zu seiner Gemahlin zu machen: die Borstellung lief ihm wohl zuweilen durch den Ropf, aber was hatte er da zu bekampfen! wie viele harte Gemüther zu erweichen!

Einst wagte er gegen Amanden eine ferne leise Anspielung. Sie faßte gern jeden rosmantischen Gedanken auf, in dessen Ausführense Gesetwert Ruset und Unterkalsender

frage; ob er feine Emigteiten in der Liebe auch mohl berechnet habe?

Das war Guftaven genug; er stürzte mit dem ganzen Feuer seiner Natur dem Schwesster. Mann in die Arme, und dann zum Bimmer hinaus. Der Erbprinz folgte ihm bald nach; es kamen einige Damen zum Thee, die Erbprinzessin gahnte, und wünschte allein zu fenn.

Gobald sie frei war, ließ sie Rosalien rufen, die mir glühenden Wangen, einen Brief
in der hand haltend, erschien. Das besorgte
Schwesterchen war ihr bis in's Borzimmer
gefolgt, wo sie mit vorgebogenem Leib laufchend stehen blieb.

Rofalie reichte gitternd und ichweigend ihrer Gebieterin den Brief hin. Er mar von Pring Guftav, und enthielt den Borfchlag winer zwar heimlichen aber rechtmäßigen Bermählung. Umanda fragte; als sie den

Brief gelesen hatte: was Rosalie dazu sage; wozu sie sich entschließe; werden Sie meinen Bruder gludlich machen? fezte sie mit Thraenenglanzendem Blid hinzu. — Ich werde thun, was ich muß, ich werde mich entsernen. — Sie lieben meinen armen Gustavnicht? — Welch Herz vermöchte dieser Liebe, und dieser Liebenswürdigkeit zu widerstehen! — Rosalie, ich darf nicht darauf bestehen; ich würde aber meinen Bruder sehr gern glüdlich sehen. Er kann es nur durch Liebe werden.

Amanda sprach noch viel, was mehr menschlich als fürstlich war; sie hatte in diesen Augenblicken Freude an sich selbst, als sie ihre innere Denkart und Wesen so schön sich entwickeln fühlte, und Rosaliens herz ließ sich nur zu gern überzeugen. Was Amanda begann, mußte stugs zu Ende gesbracht werden. Gustav wurde gesordert; sie

führte das bestürzte doch hoch entzudte Paar zusammen, indem sie sagte: seid glud: lich. Ich will es nicht ignoriren. Ich gehore nicht zu jenen, die es ignoriren mussen.

Die Erbpringeffin murde durch den Tod ihres Comieger . Baters, und den Regierungs : Untritt ihres Gemahls in Stand gefegt, ihrem Ginne gang zu folgen; fie faufte in einer iconen Begend Guter fur ihren Bruder an. Ihre Ideen wurden ichnell und liberal ausgeführt, da der Finang Minifter fich der neuen Landes Dlutter durchaus gefällig bezeigte, und fie batte das Bergnus gen, nach einem halben Jahre das überfees lige Paar, das unter ihren Mugen den Dries fterfeegen empfing, ing die icone Besitung einzuführen, die nun ein neues und ichoneres Eden murde. Denn in ihm lebten und liebten zwei Menichen, die nicht von einem bewaffneten Engel bewacht murden, fondern

felbst Engel zu fenn schienen. Sie lebten in der paradiesischen Gegend ein Leben der Liebe, die jezt im Prinzen veredelt, kein rober unstatthafter Trieb mehr war, und weihsten ihre Muße den Musen und Grazien, ohne welche die heißeste Liebe leicht schaal und unschmackhaft wird.

Karl hatte sich seinem Lieblingsfache, der Forstwissenschaft ausschließend gewidmet, zu seines Nettchens großer Freude, die sich eis nen kühlen Wald, recht viele Nachtigallen, und schöne: Ländlichkeit dabei dachte. In Karls Herzen, wir können es betheuern, war auch kein Spürchen mehr von Nosas liens Bilde. Untoinette hatte mit Eifer jede Gelegenheit benutt, ihre schönen nas türlichen Unlagen zu etwas höherm auszus bilden. Denn bis sezt war sie nur Hauszwirthin gewesen; aber innigst strebte sie, ihres Karls durchaus werth zu werden,

ohne irgend einen Bug der eigenthumlichen Beiblichkeit ihrer Natur einzubugen.

nung, und hohlte dann sein treues lieber wolles Madden in seine stille hutte ab, die freilich kein Feen Pallast war, aber in einer himmlischen Gegend lag, und unsern Biebenden ein Aufenthalt und Quell unfagelicher Geeligkeit wurde.

Dem Gerüchte zu gebieten, daß es mit seinen tausend Zungen ganz schwiege, war micht möglich gewesen; das Gerücht ist ein Weib! Jene ausgeartete Schwester Rosatiens, die uns noch wohl bekannt ist, jene Luite, hatte von Rosaliens Bermählung vernommen. Der Neid zog ihr Krämpfe zu; indeß, nachdem sie ihre erste Wuth unterdrückt hatte, gewann sie es über sich, Rosalien einen Brief volk der kriechendsten Schweichelci zu schreiben.

Rosalie dachte schön genug, sie von Herzen zu bedauern, und antwortete wenn schon nicht ganz schwesterlich, doch sehr gutig; wirkte auch in der Folge eifrig für ihr Bohl. Wiedergesehen aber haben sie sich nie.

Desto inniger verschlungen waren die beiden Schwester : Herzen, die sich immer nahe blieben; so wie Prinz Gustav Lilienthalen immer mehr begriff, und durch ihn, seinem Geist und Charakter eine Bildung gab, die ihm seine vorige Umgebung nie verschaffen konnte. Er ging immer mehr und mehr in dessen herrlichen Sinn ein, und begriff oft kaum, wie er ehedem seine leere Eristenz durch den Hoftaumel ohne zu erliegen hatte hindurchschleppen können.

Amanda hatte fich es felbst faum gugestraut, daß fie die schönsten Stunden ihres Lebens von nun an im Birtel derer finden

wurde, die ihr nun an Geele und herz innig verwandt geworden waren. Ihr treflie der Gemahl hatte gegen ihren ftillen Benuß nichts einzuwenden.

'Alle wurden von einem Geifte und Ginn getrieben, von feufcher Liebe und reiner Sugend; wie konnte da reines Gludfehlen!

Bayerische Staatsbibliothek München

## Neue Berlagebucher, welche zur Michaelismeffe bei J. &. Unger erfcheinen:

Sifcher, E. U., Reife von Umfterdam über Madrid und Cadig nach Genua, in cen Jahren 1797 und 1798. 3weite vermehrte Muffage. 8.

Francisto. 8.

Guftav von Gaiden, von R. C. M Müller 2 Bde. R. Sabebucher ore preußitchen Monarchie, 1801. gr. 8. Der Jahrgang 5 Tbir.

Chatespeare's dramatifche Werte, überfest von U. Bi Geblegel grer Theil. 8. Auf Belin . Gebreib und Drudpapier.

b. Tempelbof B. G. Beidichte des 7fabrigen Rrieges oter und legter Band, gr. 4 mit Blanen.

Woltmanns, R. L. Beichichte der Guropaifchen Gtaa. ten, 3ter The f. (Much unter dem Titel: Befdicte Großbritanniens. 2ten Bandes ifte Abtheilung.) 1 Ibir. 12 Gr.

## Journale.

Bedite, D. Unnalen des preuß. Coul . und Rirchen. toefens, zien Bandes iftes Ctud. 8. (with fort. gefeit. Sufeland, E. 25. Journal der prattifchen Seilfunde uno Wundargeneitunft, iater Band. 1-4tes Gt. 8. jedes Grud - Bibliothet der praftifchen Seilfunde, Sten Bandes 1 -- 4118 Gt. 8 jedes Ctud 8 Gr. . Brene, eine Beilfdrift, berausgegeben von G. U b. Sa. Iem. 3tes u 4tes Gt. 8. 16 Gr. Romanenjournal, 6-gres Stud. Much unter dem Lie tel: Das Paradies der Liebe. 4 Theile. 4 Thir. Wolcmanns. R. C. Geidichte und Politit 1801 4tes bis gfes Gt. Der Jabrgang 5 Thir.

## Ralender.

1) Ralender für das Jahr 1802. Enthalt: Die Jungfrau von Orleans. Gine romantifche Tragodie bon Schiller. Auf feinem Poftpapier ge. drudt und fauber eingebunden I Thir. 12 Gt.

2) Der historisch genealogische Kalender enthalt: Daritelung des Lugus und Lebenegenusses mit 4 Bildenisen und 8 bistorichen bierzu geherigen Rupsern, von dem Direktor der königt. Akademie der Künste herrn Wilhelm Meil. Ferner
enthält derseibe eine chronologische Tabele über die
wichtigken Weltbegebenheiten, eine Maas Münzund Gewichtstubelle, nehst der vollständigen Genealogie und dem neu eingerichteten Postcours im Auszuge. Im subern Bande

3) Berlinischer Damen Ralender mit R ber neuesten Moden und noch 12 Borftellungen aus dem beliebten Roman: Gröfin Pauline. Er enthält: Ele usina, ein Gedicht in fünf Gesangen eom Regierungerath Frn. v. halem, nehlt der vollkandigen Genealogie und dem für die königt. preuß. Lande neusingerichte ten Postcours im Auszuge. 1 Thir. 8 Gr.

4 Militarischer Kalender auf das Jahr 1802. Enthält: 10 Bildniffe berühmter Kelden und einnem Grundris von Er. Arre, nebst nachstebende Auffage: 1. Sisterische Übersicht der Kriegsgeschichte des ach zehnen Jahrhunderts. 2. Johann v. Österreich. 3. Belagerung von Sc. d'Acre in den Jahren 1703, 1704, 1187, 1789. 4. Evochen der merkwürdigsten kriegerischen Erstnobungen. 5. Alterander Farnese, Pring v. Parma. 6. Feldzüge der Franzolen in Iralien. Erster Keldzug 14-4. Noch enthält dieser Kelnder die vollständige Genealogie und den neuen Postcours im Auszuge.

5) Berliner Sand. und Schreibenlender auf alle Tage im Inbre. Das Zwedmaßige und die Brauchbarteit diesen Kalenders ift bekannt. Er toffet auf feinem Postpapier i Ditr.

6) Der große Etuis Kalender, enthält: Fabeln von Florian, deutsch und frangosich, mit 12 faubern Rupfern.

7) Der tleine Ctuis Ralender mit 12 Rupf. welche Trachten fremder Rationen vorstellen. 4 Gr.

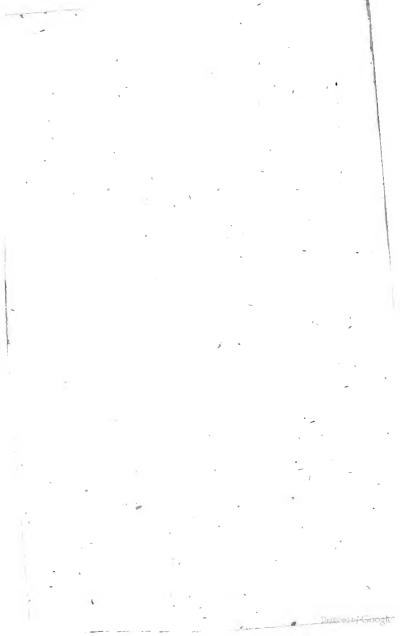



